

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





... 

• • -•

# Grundzüge

ber

# Naturphilosophie

Dictate aus ben Borlesungen

bou

hermann Lotze

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel 1882

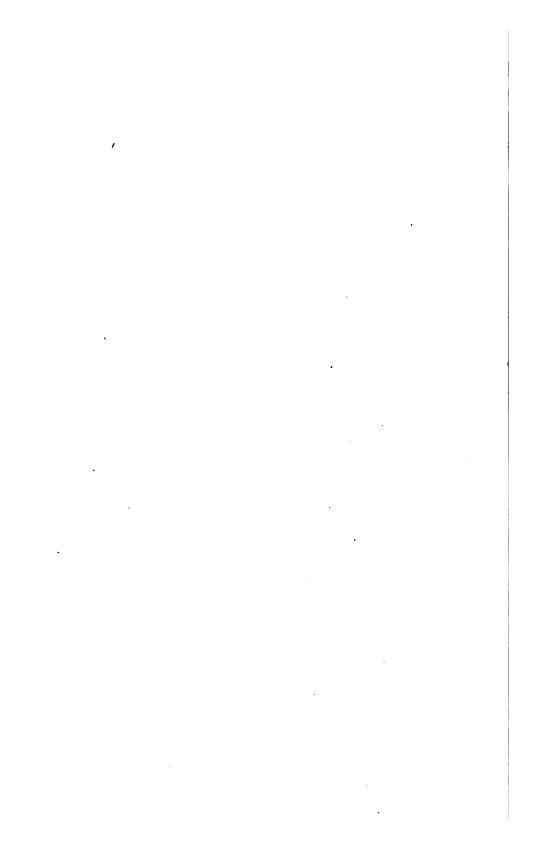

# Grundzüge

ber

# Naturphilosophie

Dictate aus ben Borlefungen

von

hermann Lotze



Leipzig Berlag von S. Hirzel 1882



Das Recht ber Uebersetzung ift vorbehalten.

# Inhalt.

|                                              |            |       |      |       |          |      |      |     |       |    |      |     |        | € | Ceite      |  |  |
|----------------------------------------------|------------|-------|------|-------|----------|------|------|-----|-------|----|------|-----|--------|---|------------|--|--|
| Einleitung                                   |            |       |      | •     | •        | •    | •    | •   |       | •  |      |     |        |   | 1          |  |  |
|                                              | Erf        | tes . | Rap  | itel  |          |      |      |     |       |    |      |     |        |   |            |  |  |
| Von der Bewegung                             |            |       | •    |       |          |      |      |     |       |    |      |     |        |   | 4          |  |  |
|                                              | Bwe        | ites  | Ra   | pite  | ı.       |      |      |     |       |    |      |     |        |   |            |  |  |
| Bon ben bewegenben Kräften                   | •          |       |      | •     |          |      |      |     |       |    |      |     |        |   | 15         |  |  |
|                                              | Dri        | tte§  | Ra   | pite  | 1.       |      |      |     |       |    |      |     |        |   |            |  |  |
| Masse, Materie und Raum .                    | •          |       |      | •     |          |      |      |     |       |    |      |     |        |   | <b>25</b>  |  |  |
|                                              | Bie:       | rte8  | Ra   | pite  | I.       |      |      |     |       |    |      |     |        |   |            |  |  |
| Bom Busammenhang ber Nati                    | urvor      | gän   | ze   | ٠.    |          |      |      |     |       |    |      |     |        |   | 38         |  |  |
|                                              | Fün        | ftes  | Ra   | pite  | ı.       |      |      |     |       |    |      |     |        |   |            |  |  |
| Bon ben physitalischen Sppothe               |            | •     |      | `.    |          |      |      |     |       |    |      |     |        |   | <b>5</b> 3 |  |  |
|                                              | Sea        | iftes | Ra   | pite  | 1.       |      |      |     |       |    |      |     |        |   |            |  |  |
| Bon bem organischen Leben .                  |            |       |      |       | •        |      |      | •   |       |    | •    |     |        | • | 80         |  |  |
| Die Dictate find im Rachfteber               | <br>nben i | n be  | . Fa | ffuno | -<br>: b | em   | 906t | rud | au    | Ø₁ | runt | e a | relegi | ì |            |  |  |
| worben, welche Loge im W                     |            |       |      |       |          |      |      |     |       |    |      |     |        |   |            |  |  |
|                                              | A          | n h   | a r  | ια.   |          |      |      |     |       |    |      |     |        |   |            |  |  |
| Our Wissershtis Sauman                       |            | •     |      | •     |          | o or | ¥    |     | Da aa |    | 15.  |     |        |   |            |  |  |
| Bur Biographie Berman<br>Universität Leibzia |            | -     |      |       |          |      | -    | _   | -     | _  |      |     |        |   | 111        |  |  |

.

### Ginleitung.

#### § 1.

Wir verstehen unter Natur theils im Gegensat zu Kunst und Absicht die Form des Wirkens, welche ohne Kenntniß des zu erreichenden Zieles blind durch allgemeine Gesetz bestimmt wird, theils aber auch die Gesammtheit der Beispiele, in denen diese Form des Wirkens vorkommt. Doch pslegen wir nach allgemeinem Sprachgebrauch das geistige Leben, das mit aller seiner Absichtlichseit dennoch nicht minder aus einem blinden undewußten und nothwendigen Ablauf der Zustände unserer Seele beruht, von der Summe dieser Beispiele auszunehmen, und verstehen unter Natur nur die äußerliche körperliche Welt, von der wir vorausssehen, daß sie auch für sich allein und abgesehen von dem in ihr vorkommenden geistigen Leben ein in sich zusammengehöriges und abgeschlossens Ganze bilde. — Dieser Annahme solgen wir vorläufig, mit dem Borbehalt späterer Brüfung.

#### § 2.

Die philosophische Bearbeitung dieses Gebietes unterscheibet sich von ber, die in den Naturwissenschaften gewöhnlich ift.

Die letzteren find allerdings nicht ausschließlich durch die Bedürfnisse des Lebens veranlaßt worden; sie streben daher auch nicht durchaus nach einer wirklich praktischen Herrschaft über die Außenwelt. Aber sie begnügen sich allerdings mit einer gewissen theoretischen Herrschaft über dieselbe, d. h. sie streben darnach, aus gegenwärtigen Thatbeständen die nothwendig vorangegangenen errathen, die nothwendig in Zukunft solgenden voraussagen und die

Lotze, Raturphilofophie.

unserer Beobachtung unzugänglichen Umstände bestimmen zu können, welche zugleich mit den in unsere Beobachtung fallenden irgendwostattfinden müssen. Diesen Zweck erreichen sie, indem sie durch Bearbeitung der Ersahrungen allgemeine Regeln über den Zusammenhang der Erscheinungen gewinnen, und über den Thatbestand, welcher unbeobachtbar den veränderlichen Erscheinungen zu Grunde liegt, Phpothesen aufstellen, die es möglich machen, durch Anwendung jener allgemeinen Gesetze auf sie und auf die mannigfaltigen durch sie bezeichneten Umstände aus gegebenen Stücken des Berlauss der Dinge die Fortsetzung berselben in Uebereinstimmung mit der Wirklichkeit zu berechnen.

Natürlich zieht man bei ber Bilbung bieser Hypothesen und Grundvorstellungen ben fünstlicheren bie einfacheren vor und biejenigen, die einer unbefangenen Ueberlegung als wahrscheinlicher vorkommen. Allein im Ganzen genommen wird doch die Tauglichkeit einer physikalischen Theorie nur nach dem Umfang und dem Grade ber Genauigkeit geschätzt, mit welcher sie eine ganze Gruppe zusammengehöriger Vorgänge unter allgemeine Gesichtspunkte bringt und aus einander zu berechnen lehrt. Dagegen wird nicht ausbrudlich untersucht, ob und in wie weit diese gewählten Grundvorstellungen objectiv das Wesen der Sache selbst ausdrücken, und ob fie nicht blos subjective Manieren find, mit benen wir uns ben Lauf ber Sachen zureichend verbildlichen. Es wird im Gegentheil bie ganze Reihe folder Fragen, mas 3. B. Materie fei, mas Rraft, was Bewegung, ober: wie es möglich fei, dag bie Atome existiren, von beren Borftellung die Physik einen äußerst nüglichen Gebrauch macht, geradezu abgelehnt.

Eben diefe nun fallen ber Philosophie zu.

**§** 3.

Im Zusammenhang eines philosophischen Spstems wäre es möglich und es würde Pflicht sein, diejenigen Grundvorstellungen und Grundsätze sogleich der Reihe nach zu entwickeln, von denen wir glaubten, daß sie einer richtigen Naturerkenntniß zu Grunde gelegt werden müßten. Da wir aber den ganzen Reichthum unserer Kenntnisse hierüber nur den verdienstlichen Anstrengungen der Naturwissenschaften selbst verdanken, so unterlassen wir dies und geben unseren Betrachtungen die Form einer kritischen Ueberlegung, indem wir und an diejenigen Naturansichten anschließen, die von jenen Wissenschaften disher ausgebildet worden sind, und die und blos nicht dis zu demjenigen Punkte durchgeführt und vollendet erscheinen, auf welchem sie außer ihrer praktischen Nüglichkeit, für die Berechendarkeit des Lauses der Dinge, auch noch hinreichten, um alle Schwierigkeiten, welche die Metaphhilt ihnen entgegenstellt, zu überwinden und ein wirkliches Berständniß der Natur zu gewähren.

#### § 4.

Die gewöhnliche unseren Naturwissenschaften allgemein zu Grunde liegende Ansicht unterscheidet sich nun von der Naturauffassen bestäglichen Lebens zunächst durch die eine (unzweiselhaft richtige, aber in der Regel schlecht bewiesene) Behauptung, daß alle sinnlichen Eigenschaften, der Farbe, des Geschmackes zc., die wir an den Gegenschaften serselben, sinden glauben, nicht wirkliche objective Eigenschaften derselben, sondern blos subjective Erscheinungen in uns sind, d. h. Empfindungen, die durch die Einwirkungen der Dinge auf unsere Sinne in uns entstehen, außer dem sie empfindenden Geiste aber durchaus keine Wirklichkeit haben.

Was wirklich außeruns als Außenwelt existirt, besteht daher blos noch in einer unbestimmbaren Menge materieller Elemente, bie durch gar keine sunnliche Eigenschaft, sondern blos durch mathematische Größe, Gestalt, Dichtigkeit charakterisirt sind und sich von einander unterscheiden, und aus deren mannigsaltigen Gegenwirkungen gegen einander, die zuletzt immer in erzeugten Bewegungen bestehen, die verschiedenen Beranlassungen entstehen, um derenwillen uns die Körper bald diese, bald jene sinnliche Eigenschaft zu bestitzen scheinen.

Soll unter diesen Boraussetzungen eine zusammenfassende Raturansicht ausgebildet werden, so wird sie zu zeigen haben, wie man sich diese unbestimmt vielen ähnlichen oder unähnlichen Elemente zu denken hat, von denen wir sagen, daß sie bewegt seien. Ferner: welche Formen diese Bewegungen selbst haben und unter welchen Bedingungen oder, nach gewöhnlichem Ausdruck, durch welche wirklich vorhandenen Kräfte sie erzeugt oder gehemmt werden können. Dann, da die Natur nicht einen ordnungslosen Wirbel von Borgängen darstellt, wird man auch wissen müssen, welche allgemeinen Gewohnheiten der Berknüpfung der Ereignisse in ihr herrschen. Endlich, dies alles vorausgesetzt, wird man fragen, ob dem Ganzen dieser Naturvorgänge sich ein Anfang oder ein Ende geben läßt, oder in welchem Rhythmus es sich vielleicht ewig erhalten wird.

Alle diese Fragen wären aber ganz unfruchtbar und ließen sich nicht beantworten, wenn wir nicht vor allem eine Reihe ganz allgemeiner Grundsätze besäßen, die von jeder Bewegung gelten und die uns in den Stand setzen, zu beurtheilen, welches ganz bestimmte Resultat, d. h. welche neue Bewegung c in jedem Fall entstehen muß, wenn zwei oder mehrere andere Bewegungen a und b an irgend einem materiellen Element x zusammentressen und auf einander einwirken. Dies ist die Aufgabe einer allgemeinen Mechanik.

## Erftes Rapitel. Bon ber Bewegung.

§ 5.

Was wir unter 'Bewegung' verstehen, davon haben wir eine vollständig klare anschauliche Vorstellung. Ihren Begriff dagegen fruchtbar zu definiren würde sehr schwer sein. Abgesehen von andern ganz unanwendbaren Definitionen würden die beiben, nach denen sie entweder stetige Beränderung des Ortes oder das Durchlaufen einer Raumstrecke ist, jener Anschauung am nächsten kommen. Sie haben aber beide den Mangel,

daß sie die Vorstellung der Zeit als ganz unentbehrlich mit einmischen, aber doch nicht angeben, in welcher Weise sie zu dem Begriff der Bewegung nothwendig hinzugehört. Man überzeugt sich durch diese und fortgesetzte Definitionsversuche, daß es überhaupt nicht praktisch ist, die Lehre von der Bewegung mit einer Definition ihres Begriffs zu beginnen. Es ist richtiger von einem Satz, nämlich von einer Gleichung auszugehen, die genau das Berhältniß ausdrückt, in welchem die verschiedenen Theilvorstellungen stehen müssen, die zu jenem Begriff der Bewegung gehören. Wit dieser Gleichung

#### s = ct

b. h. bem Gefet ber einfachften, gleichförmigen Bewegung, hat die wahrhaft fruchtbare Naturphilosophie in der Zeit Galilei's begonnen.

#### § 6.

So fruchtbar indessen und unentbehrlich diese Gleichung ist, so befriedigt sie doch nicht alle unsere philosophischen Bedürsnisse. Sie bleibt immer nur eine Formel, welche die Zusammengehörigkeit der Werthe von Raum, Zeit und Geschwindigkeit in einer Bewegung bestimmt, wenn diese Bewegung einmal vorgeht; das gegen wie es zugeht, daß sie überhaupt vorgehen könne oder worin eigentlich der Borgang besteht, dessen anschauliches Product, die Beränderung des Ortes oder die Durchlaufung des Raumes, wir durch diese Gleichung messen, das sagt sie selber nicht. Daß nun aber in der That hier noch etwas liegt, was man wissen möchte, aber nicht weiß, oder wonach man ein Recht hat zu fragen, läßt sich folgendermaßen zeigen.

Die Naturwissenschaft sett allenthalben stetige Bewegung voraus, b. h. kein Element X verschwindet plöglich an dem Orte a, um eben so plöglich an dem Orte z wieder zu erscheinen, und ohne in auseinanderfolgenden Zeitmomenten alle Orte zwischen a und z der Reihe nach durchlaufen zu haben. Man wird baher auch in jedem unendlich kleinen Zeitaugenblick das bewegte

Element X am Anfang diese Augenblick an einem andern Punkte a denken, als am Ende desselben; und auch hier wieder wird es die Strecke von a dis z stetig durchlausen müssen. Die Fortsetzung dieser Ueberlegung zeigt, daß der bewegte Körper auch in keinem untheilbaren Augenblick an einem Punkte ist oder ruht (wie das Sophisma des Zeno annahm), sondern daß er in jedem durch einen Punkt hindurchgeht; d. h. also: der bewegte Körper unterscheidet sich von dem undewegten auch dann noch, wenn wir von alsem Zeitverlauf absehen, der es ihm möglich macht, einen wirklichen Weg von endlicher Größe zu durchlausen.

Worin nun das besteht, was diesen Unterschied ausmacht und die Durchlaufung des Raumes als Resultat hervorbringt, ist in jener Gleichung durchaus nicht enthalten, und wir heben die Antwort auf diese Frage einem späteren Zusammenhang auf.

#### 8 7

Hiermit zusammen hängen bie Annahmen, welche man über bie f. g. Relativität aller Bewegungen macht.

Wenn in einem absolut leeren Raume ein Körper sich von a nach b bewegt, so wird die Berechnung bessen, was hier stattsindet, allemal dasselbe Resultat geben, wenn man annimmt, der Körper sei in Ruhe, der gesammte Raum aber bewege sich mit gleicher Geschwindigkeit von b nach a. Ebenso wenn zwei Körper a und b sich einander nähern oder von einander entsernen, so ist das Resultat in jedem Augenblick auch so zu erreichen, daß man entweder a oder b ruhend und b oder a bewegt denkt, oder daß man beide sür bewegt annimmt und die Bewegung auf sie nach irgend einem Maße vertheilt.

Allein alle diese Annahmen sind blos zufällige Ansichten, b. h. willfürliche und künstliche Hülfsconstructionen, durch die est unserer Erkenntniß gelingt, das richtige Resultat zu treffen. In der Ratur der Sache dagegen sindet eine solche Zweideutigkeit nicht statt und jeder Körper ist entweder in Ruhe oder in Be-

wegung, und es muß in jedem Einzelfall bestimmte Gründe geben, warum die wirkliche Bewegung nur dem a und nicht dem b, oder zwar beiden, aber nur in dem Verhältniß der Geschwindigkeiten 1:m, und nicht in einem andern 1:n, zugeschrieben werden darf. Die Relativität der Bewegung hat daher kein philosophisches Interesse.

Man knüpft hieran noch andere Speculationen. hauptet g. B., in einem abfolut leeren Raum fei Bewegung eines einzigen Körpers unmöglich. Das ist zweibeutig. Berfteht man unter Bewegung blos jenes anschauliche Resultat, nämlich die Veränderung bes Ortes, so wurde in einem absolut leeren Raum eine Bewegung, auch wenn fie stattfande, absolut unerkennbar fein. weil kein Punkt biefes Raumes sich von einem andern unterscheibet, und es also auch gar nicht möglich wäre, die Richtung, in welcher bie Bewegung geschähe, im Gegensat zu einer anbern zu daratterisiren, in welcher sie nicht geschieht. Denkt man jedoch baran, duß jeder Bewegung der im vorigen Paragraphen angebeutete unanschauliche Borgang zu Grunde liegen muß, so tann man nicht zweifeln, baß auch in einem absolut leeren Raume sowohl eine fortschreitende Bewegung als eine Drehung nach bestimmter Richtung wirklich stattfinden könnte, und daß also nicht ihre Existenz unmöglich, sondern blos ihre Erkenntnig undenkbar fein wurde. Mur eins barf man hinzufügen, was im folgenden sogleich weiter zu berühren ift; nämlich man konnte fich zwar eine folche Bewegung als gefchebend benten, aber es bliebe freilich unbegreiflich, wie sie in einem absolut leeren Raume jemals batte anfangen konnen.

#### \$ 8.

Allen weiteren Betrachtungen über die Bewegung liegt das f. g. Gefes ber Behartung zu Grunde.

Der erste Theil desselben behauptet: ein in Ruhe befindliches Element beharre im Zustande der Ruhe, wenn nicht eine äußere Ursache es in Bewegung setze. In der That, denken wir uns ein einziges reales Element z in einem völlig leeren Raum, so werden

alle Raumpunkte, die sich in derselben Entsernung r von z auf einer Augelschale besinden, zu z ganz und gar in denselben Berhältnissen stehen, und es ist nicht blos für uns undegreislich, sondern an sich unmöglich, daß es in z einen geheimen Trieb geben könnte, der es ausschließlich nach einem bestimmten Raumpunkt d und nicht nach a oder e hindrängte. Denn nicht blos für uns sind a, d, e ununterscheidbare Punkte, sondern auch das Wesen z würde, so zu sagen, nicht merken können, ob es sich nach seinem gewünschten Ziele d, und nicht nach einem andern a oder e bewegte, weil eben a, d, e nicht blos einander gleich, sondern auch zu z ganz in denselben Beziehungen, nämlich in der Entsernung r von ihm gelegen sind. Es gibt also unter diesen Boraussetzungen kein bestimmendes Motiv für die Richtung, und, wie man weiterhin leicht sindet, auch kein Motiv für die Geschwindigkeit der Bewegung, die entstehen sollte.

Der Sinn dieses ersten Theils des Gesetzes ist also der, daß ein neuer Anfang zu Bewegung immer nur aus der Wechselwirfung von mindestens zwei realen Elementen z und y entstehen kann. Der Punkt des Raumes, welcher der Ort des y ist, ist hierdurch von allen andern Raumpunkten unterschieden, und bestimmt die Richtung, welche die Bewegung von z nehmen soll. Eine innere Beziehung zwischen den Naturen von y und z, die wir jetzt noch dahingestellt lassen, kann das Motiv für die Geschwindigskeit enthalten, mit der diese Bewegung geschieht.

#### \$ 9.

Der andere Theil des Sates behauptet, eine Bewegung, die einmal im Gange sei, setze sich geradlinig und mit constanter Geschwindigkeit ins Unendliche fort, wosern sie nicht durch äußere Ursachen gehemmt ober geändert werde.

Das Alterthum glaubte hieran nicht, schrieb eine solche ewige Bewegung blos ben himmelskörpern als göttlichen Wefen zu, nahm

bagegen von jeder irbischen Bewegung an, daß sie selbstverständlich mit der Zeit ermüde und in Rube übergehe.

Allein gerade diese, auf den ersten Blick sehr natürlich scheinende Ansicht ist eigentlich undenkbar. Hätte man angenommen, eine Bewegung höre so fort, in demselden Augenblick völlig wieder auf, in welchem die sie erzeugende Ursache aufhört zu wirken, so wäre dies logisch wenigstens begreislich gewesen. Soll aber die Bewegung nach und nach abnehmen, so fragt sich, woher in jedem Augenblicke berjenige Theil derselben kommt, der noch nicht verschwunden ist. Und da man nun eine neue bewegungserzeugende Ursache hier nicht im Auge hat, so kann dieser noch vorhandene Theil der Bewegung offenbar nur als Fortsetzung der vorigen angesehen werden, d. h.: das Gesetz der Beharrung muß bereits gelten, damit man die Allmählichkeit des Aushörens der Bewegung begreisen könne.

#### § 10.

Es würde sich nun zeigen lassen, daß die Annahme eines augenblicklichen Berschwindens der Wirkung mit dem Aufhören der erzeugenden Ursache an sich selbst widersprechend ist, und überhaupt jede Wirkung, also auch jede Bewegung, unmöglich machen würde.

Da nämlich Bewegung immer nur aus einem Verhältniß eines realen Elements z zu einem oder mehreren andern entstehen kann, so möge u, die Summe der augenblicklichen Umstände bedeuten, durch welche dem z eine Geschwindigkeit a, mitgetheilt wird. Denkt man sich nun diese Geschwindigkeit einen unendlich kleinen Zeittheil dt hindurch, gemäß dem Gesetz der Beharrung, sortdauernd, so würde z einen wirklichen Weg a, dt beschreiben, durch welchen die Summe jener Umstände u, verändert und in u, übergesihrt würde. Wenn nun auch u, während eines dt die Geschwindigkeit a, erzeugt und unterhält, so geht durch diesen Weg a, dt auch u, in u, über u. s. w. So lange wir nun hier dt als eine zwar unendlich kleine, aber doch noch immer wirkliche, ausgedehnte Zeitstrecke ansehen, so wird aus der Abdition dieser zurückgelegten Wege a, dt + a, dt + ...

vie wirkliche endliche Raumstrecke A.t hervorgehen. Wollten wir jedoch dt ernstlich als Null betrachten, d. h. als Augenblick von gar keiner Ausdehnung, so würde jeder von jenen einzelnen Wegen, weil multiplicirt in Rull, vollkommen verschwinden und gar keine wirkliche Bewegung stattsinden. Ober nun anders ausgedrückt: Wenn der Sah der Beharrung nicht gilt, so wird eine Ursache u überhaupt gar keine Wirkung erzeugen, weil sie in dem Moment, in welchem sie auch nur Miene machte, einen wirklichen Ansanz ihrer Wirkung hervorzubringen, die Umstände ändern würde, auf denen ihre wirkungserzeugende Kraft beruht.

Man kann beshalb jenen Gebanken, welcher bem Gesetz ber Beharrung entgegengesetzt wurde, bann nicht festhalten, wenn man bie Wirklichkeit ber Bewegung überhaupt zugibt.

#### § 11.

Im Allgemeinen muß man bas Berhältniß einer blos logiichen Bedingung zu ihrer Confequeng burchaus von bem einer wirklichen Urfache zu ihrer Wirkung unterscheiben. Wenn es fich um bloge allgemeine Wahrheiten handelt, wie etwa in der Mathematik, so versteht sich von selbst, daß die an eine Bebingung u geknüpfte Consequenz a in allen den Källen oder in den Beispielen ober an benjenigen Subjecten fehlt, in beren Natur und Begriff jenes u nicht vorkommt. Ein Sat also, ber etwa von geraben Rablen etwas behauptet, tann nicht von felbft gelten in Bezug auf ungerade. Gine wirken be Urfache bagegen ist eben nicht eine allgemeine Babrheit, sonbern ein Factum, welches in der Wirk lichkeit balb vorkommt, balb nicht. Ift es überhaupt nie vorgedommen, so versteht sich, daß auch seine Wirkung fehlt; ist es aber einmal gewesen, so unterscheibet sich bieses Gewesensein durchaus von bemienigen Richtsein, welches niemals gewesen ist; und bie Wirkung, welche einmal durch eine nun verschwundene Ursache in bie Wirklichkeit eingeführt worden ist, hört nun nicht von selbst wieder auf, sondern ist und bleibt ein Theil der Wirklichkeit so lange, bis andere wirksame Thatsachen eintreten, und einen entgegengesetzen Zustand hervorbringen, durch ben sie aufgehoben wird.

Dieser ganz allgemeine Satz ber Beharrung wilrbe sich baher nicht blos auf räumliche Bewegungen, sondern auch auf jeden andern denkbaren Zustand eines Realen beziehen, der auf irgend eine Beise einmal entstanden ist. Ein eigentlich logischer Beweis für die Gültigkeit dieses Satzes läßt sich nicht führen; denn es gibt keine noch allgemeineren und noch selbstwerständlicheren Sätze, aus denen man ihn ableiten könnte. Allein in diesem erweiterten Sinne, wie hier geschehen, ausgesaßt, beseitigt er vielleicht etwas die Paradoxie, die dem Satz von der Beharrung immer einigermaßen anklebt, wenn man ihn als ein besonderes, der räumlichen Bewegung eigenthümliches Gesetz ansieht.

#### § 12.

Rächst bem Sat von der Beharrung ist das einfachste Geset das von der Zusammensetzung der Bewegung, gewöhnlich als 'Parallelogramm der Aräfte' bezeichnet.

Unser Interesse an diesem Gesetz geht bahin, die Richtigkeit besselben nicht durch eine der verwickelten mathematischen Demonstrationen zwangsweise zu beweisen, deren man sehr viele versucht hat, sondern die einfachen entweder evidenten oder durchaus probabeln Gedanken hervorzuheben, auf welche schließlich doch auch jene Beweisversuche fußen mussen.

Hier ist nun zuerst zu bemerken, daß zwei blos logische Behauptungen, die von demselben Subject z entgegengesetze Prädicate aussagen, immer einen unvereindaren Widerspruch bilden, aus
dem durchaus nichts weiter folgt. Wenn dagegen nicht blos im
Denken, sondern in der Wirklichkeit zwei entgegengesetzte oder
verschiedene Bedingungen auf dasselbe reale Element z einwirken,
so entsteht hier nicht die Wirkung der einen, und die der andern
nicht; es geschieht auch keineswegs nichts; sondern es entsteht

allemal eine resultirende Wirkung, zu welcher beibe Bebingungen beitragen.

Ueber die Gestalt aber, welche diese Resultante R haben wird, würde die einfachste denkbare Annahme diesenige sein, R sei so beschaffen, daß in ihrem Erfolge die beiden Specialersolge, welche die Bedingungen einzeln gehabt haben würden, vollständig enthalten sind, und nur in der Herbeiführung dieses Erfolgs sich dassenige aushebt, was an beiden Bedingungen unvereinbar war.

#### § 13.

Wenn nun auf z zwei Bewegungsantriebe nach a hin und nach b hin mit Geschwindigkeiten, welche durch die Länge der Linien za und zb ausgedrückt werden, zu gleicher Zeit einwirken, so ist hieran unvereinbar blos dies, daß beide gleichzeitig die verschiedenen Bewegungen hervordringen; dagegen hindert gar nichts, daß z successiv die eine nach der andern aussühre. Die einfachste Annahme wird also nach dem Vorigen darin bestehen, daß in einer und derselben Zeiteinheit z an einen Punkt d gelangt, an welchen es in zwei Zeiteinheiten dann gelangt sein würde, wenn es erst der einen, dann der andern Bewegung einzeln gesolgt wäre. Dieser Punkt d ist selbswerständlich der Durchschnittspunkt zweier Linien ad und bd, welche parallel sind zu zb und za.

Die Art der Herbeiführung dieses Erfolgs aber, d. h. die Bahn, auf welcher z nach d gekommen ist, sinden wir durch die Betrachtung, daß ein so allgemeines Gesetz in einem Zeitaugenblick ebenso gut gelten muß, wie in jedem andern. Man wird also auch dieselbe Construction für jede beliedige Theile von za und zb, die sich zu einander verhalten wie die ganzen Längen dieser Linien, wiederholen können. D. h: z. B. nach der halben Zeiteinheit wird z sich an dem Punkt d besinden, welcher aus der Durchschneidung von  $\beta$ d und  $\alpha$ d, den Parallelen zu z $\alpha = 1/2$  za und z $\beta = 1/2$  zb, entsteht. Dies weiter fortgesetzt zeigt, daß die Diagonale des Parallelogramms zadb alle die successiven

Orte enthält, an welchen sich das bewegte z in den auf einander solgenden Augenblicken der Zeiteinheit t befindet, d. h. daß zd die Bahn von z, und zugleich die Länge von zd die resultirende Geschwindigkeit von z für dieselbe Zeiteinheit t ist.

#### § 14.

Derfelbe Gebanke läßt noch einen andern Ausbrud gu.

Die Beweisversuche für das 'Parallelogramm' werden oft eingeleitet durch die Bemerkung: wenn die beiden Seitenbewegungen
za und zb einander gleich sind, so verstehe sich von selbst, daß
die resultirende Bahn R den Winkel bza halbire, weil 'kein
Grund sei', warum sie dem einen Schenkel desselben näher liegen
sollte, als dem andern.

Will man nun genau sein, so muß diese blos negative Aussage, es mangle an einem solchen Grunde, aus welcher an sich gar nichts folgen würde, durch den positiven Gedanken ergänzt werden, etwas müsse jedenfalls geschehen, d. h. die beiden Bedingungen, die hier zusammentressen, können nicht wegen ihrer Berschiedenheit wirkungslos sein, sondern müssen beide zu ihrem Recht kommen, und, da sie gleich sind, beide einen gleichen Antheil an der Wirkung haben.

Dann aber läßt sich dieser Gedanke sofort verallgemeinern. Auch wenn die Seitenbewegungen za und zb nicht gleich sind, sondern verschiedene Werthe haben, werden sie die wirkliche Bahn R so bestimmen, daß der Abstand derselben von der Bahn za zu dem Abstand derselben von zb sich ebenso verhält, wie die Größe der Bedingungen, die diese Abstände oder Ablenkungen hervorbringen, d. h. wie zb zu za. Diese Abstände selber aber kann man nur so messen, daß man unter denselben die Entsernungen versieht zwischen den Punkten, welche z in seiner Bahn za oder zb erreicht haben würde, und demjenigen Punkte, den es in der gleichen Zeit in der resultirenden Bahn R wirklich erreicht. So gemessen sind der Abstände (unter einer Boraussetzung)

nichts weiter, als bie beiben ergänzenden Seiten bes Parallelogramms zadb.

§ 15.

Diese Boraussetung besteht nämlich barin, das wir annehmen, diese Ablenkungen seien nicht blos proportional den ablenkenden Bedingungen, sondern ihnen gleich; d. h. also: daß durch die Zusammensetzung zweier Bewegungen oder Geschwindigkeiten als Maximum (nämlich dann, wenn beide gleiche Richtung haben) nur die Summe von beiden, aber keine größere Wirkung, entstehen kann, als Minimum aber (wenn beide einander gerade entgegengesetzt sind) nur die Differenz beider, und keine kleinere Wirkung; endlich daß, wenn beide einen Winkel einschließen, die entstehende Resultante weder größer noch kleiner sein kann, als der Effect, welcher entsteht, wenn wir die beiden Bewegungen so zusammensetzen, daß sie, wie früher bemerkt, successiv von z ausgeführt werden.

Für diese Boraussetzung aber ist es unmöglich, einen eigentlichen Beweis aufzustellen; sie kann nur als eine an sich wahrscheinliche und als die einfachste von allen Annahmen gelten. Sie erweitert die früher gemachte Bemerkung, daß in dem Resultat des Zusammenwirkens zweier Bedingungen nichts von ihren Einzelersolgen verloren gehe, durch den Zusat, daß auch nichts hinzukomme; daß also in dem Gesammtersolge der Specialersolg jeder einzelnen Bedingung weder mit größerem noch mit kleinerem Werthe, sondern mit demselben enthalten ist, den sie gehabt haben würde, wenn sie allein gewirkt hätte.

§ 16.

Der Grundgebanke dieser Sätze läßt sich noch anders ausbrücken: Wenn in z zwei Bewegungsantriebe zusammentreffen, welche einzeln die Bewegungen p und a hervorbringen würden, so wird durch das Zusammentreffen die Tendenz beider Antriebe nicht so geändert, daß sie jetzt zwei andere Bewegungen nund x hervorzubringen strebten, und die Resultante R erst aus diesen beiden mobisicirten Bewegungen zusammenzusetzen wäre. Bielmehr wird jede der beiden ursprünglichen Bewegungen p und q den Körper z so zu bewegen streben, als wäre die andere gar nicht vorhanden, und R wird unmittelbar aus p und q nach den gegebenen Regeln zusammenzusetzen sein.

So lange man z lediglich als das Substrat der Bewegung ansieht, welches sonst keine weitere specifische Natur hat, ist dieses Berhalten wahrscheinlich und fast selbstverständlich. Dagegen versteht es sich nicht von selbst, daß auch alle andern, etwa inneren, Zustände, die einem realen Element widersahren können, sich ebenso gleichgültig gegen einander verhalten. Wohl aber wird man auch in Bezug auf sie diese Hppothese immer versuchen, weil nur sie allein uns eine aussührbare Erklärung und Borausberechnung der Naturvorgänge verspricht.

## Zweites Kapitel. Bon den bewegenden Kräften.

#### § 17.

Mit vollkommenster Anschaulichkeit liegt uns in der gewöhnlichen Beobachtung die Erzeugung einer neuen Bewegung in der Mittheilung derselben durch Stoß vor. Allein eine Zergliederung dessen, was wir den ken müssen, um diesen sogenannten Borgang zu begreifen, führt sogleich auf eine Reihe nicht ganz leicht zu behandelnder Begriffe.

Wenn das Element z in einem Punkte seiner Bahn das ruhende reale Element y antrifft, so muß man vor allem eine Undurchbringlichkeit des y vorstellen, durch welche z gehindert wird, zugleich mit y an demselben Punkt des Raums zu sein.

Wäre nun nichts weiter hinzuzubenken, so würde logisch blos daraus folgen, daß die Bewegung des z aufhören muß, wenn es den Punkt y erreicht, in den es nicht eindringt und durch den hindurch es solglich auch die andern Punkte seiner Bahn nicht mehr erreichen kann. Allein wir wissen, daß in Wirklichkeit zwei ent-

gegengesetzte Forberungen an basselbe Element boch immer sich vertragen und eine Resultante geben müssen, in welcher beibe zu bem ihnen gebührenden Rechte kommen.

Natürlich besteht bieses Abkommen darin, daß y seinen Ort verläßt, wodurch sowohl seine Undurchdringlichkeit, als auch die Bewegung des z aufrechterhalten wird.

#### § 18.

Diese logische Exposition trifft aber gar nicht mit der Wirklichkeit zusammen. Denn in dieser finden wir nicht blos die Mittheilung einer Geschwindigkeit van dem bewegten Element z an das ruhende Element y, sondern zugleich eine entsprechende Verminderung der ursprünglichen Bewegung des z. Nach unserer vorigen Betrachtung dagegen wäre hierzu kein Grund, vielmehr würden die beiden widerstreitenden Forderungen am vollständigsten ausgeglichen, wenn nach dem Stoß beide Elemente z und y sich mit der unverminderten Geschwindigkeit von z fortbewegten.

Jener Berlust läßt sich nach dem Borigen nur dadurch begreisen, daß die verminderte Geschwindigkeit des stoßenden Körpers die Resultante aus seiner früheren und aus einer neuen in entgegengesetzer Richtung ihm mitgetheilten Geschwindigkeit ist. Diese letztere hat aber kein anderes Motiv, als die Gegenwart des gestoßenen Körpers; es theilt also nicht blos der bewegte Körper dem ruhenden, sondern auch der ruhende dem bewegten eine Geschwindigkeit mit, oder vielmehr, da er diese nicht hat, so erzeugt er sie in jenem.

Diesen Borgang stellt man nun freilich viel kürzer unter dem Bilde einer Theilung und Mittheilung der in z enthaltenen Bewegung vor. Aber es ist leicht einzusehen, daß dieses Bild blos ein bequemer Ausbruck für das Resultat des hier stattsindenden Borgangs, aber keine Angabe des wirklichen Hergangs sein kann, durch den dieses Resultat entsteht. Denn es ist undenkbar, Bewegung oder Geschwindigkeit, die immer blos als Zustand oder

Borgang in ober an einem realen Element stattsinden kann, als etwas zu betrachten, was von diesem Element z ganz oder theilweise sich loslösen, dann einen Augenblick als Bewegung, aber als Niemandes Bewegung, zwischen z und y existiren, oder selbst wieder in Bewegung gerathen und von z nach y 'übergehen' könnte. Wäre sie aber wirklich nach y gekommen, so fragt es sich noch immer, warum sie dieses in Bewegung setze, d. h. warum sie, die einen Augenblick zuvor Niemandes Zustand war, jest zum Zustand dieses y wird.

#### § 19.

Das Resultat dieser Betrachtung ist dieses, daß wir die Undurchbringlichkeit der Elemente nicht blos als eine ihnen angehörige Eigenschaft, als einen Character indeledilis berselben, ansehen dürsen. Denn so aufgefaßt erlaubt sie gar keinen Schluß auf das, was geschehen wird, wenn sie irgend einem andern Borgang widerspricht. Sie muß nicht blos da sein, sondern etwas leisten. Und da diese Leistung hier in der Erzeugung einer Bewegung besteht, durch die ein anderes Element entsernt wird, so haben wir sie als eine zurücktoßende Kraft aufzusassen.

Hiermit scheint zunächst blos ein neuer Name gewonnen, über bessen eigentlichen Sinn später viel zu untersuchen sein wird. Aber wir können doch schon hier unsere früheren Borstellungen ganz umkehren und behaupten: die Körper stoßen einander nicht zurück, weil sie undurchdringlich sind, sondern zuerst fließt aus ihrer Natur die zurücktoßende Wirkung, die sie ausüben, und eben weil sie dieselbe ausüben, sind sie gegen einander undurchdringlich.

#### § 20.

Einstweilen abgesehen von den sonstigen Dunkelheiten des Begriffs der 'Araft', läßt sich fragen, unter welchen anschaulichen Bedingungen wir ihre Ausübung geschehend denken mussen, um die gegebenen Thatsachen der Ersahrung zu begreifen.

Lotze, Raturphilojophie.

Run ist die gewöhnliche Meinung, die durch die oberflächliche alltägliche Erfahrung bestätigt wird: daß zwei Körper nur in der Berührung auf einander wirken, b. h. hier: sich zuruckstoßen.

Der Begriff ber Berührung ist nun unzweideutig in Bezug auf bloße Raumgebilde; er bedeutet dann, daß diese die Punkte, die Linien oder Flächen gemeinsam haben, in denen sie sich berühren. Um so zweideutiger wird der Begriff, wenn er auf real erfüllte Räume, also auf Körper, angewendet werden soll. Zwei einander berührende Körper können keinen Punkt ihres Umrisses gemeinsam haben, ohne daß man den Begriff der Undurchdringlichkeit der realen Elemente und damit eine Bedingung für die Möglichkeit einer Bewegungsmittheilung wieder aushebt.

Wollten wir nun in der That annehmen, zwei reale Bunkte z und y zweier Körper seien bei ber Berührung in einander, die jenigen aber, die außer einander bleiben, seien ohne alle Wirfung, so fann ein Bewegungseffect überhaupt nicht entstehen. Denn mit welcher Intensität auch jene beiden Bunkte einander abstoßen (ober auch anziehen) möchten, so würden sie boch nie von einander lostommen (ober sich noch mehr nähern), ba die Abstogung nach allen Richtungen gleich stark erfolgen und es also keine einzige Richtung geben würde, in welcher die Trennung beiber eber als in jeder andern geschehen könnte. Es bleibt bierbei gar nicht ausgeschlossen, dag bie beiben in einander befindlichen Bunkte febr ftarke Wirkungen auf einander ausüben; nur können diese Wirkungen nicht in Erzeugung von Bewegung, sondern sie mußten in uns unbefannten inneren Zuständen bestehen. Auch ber Bersuch würde nichts helfen, die Berührung als ein Aneinander von einem Ineinander zu unterscheiben. Denn wie man auch biesen Begriff befiniren möchte, so bleibt bie vorige Schwierigkeit: eine bestimmte Richtung, in welcher bie Abstogung erfolgen konnte, sett immer eine Linie von bestimmter Lage voraus, an beren Endpunkten sich die beiden wirkenden Elemente befinden, b. b. eine Entfernung zwischen ihnen.

#### § 21.

Ganz im Gegensatz zur gewöhnlichen Anschauung, die nur Wirkung in der Berührung möglich findet, müssen wir baber behaupten, daß jede Kraft Bewegung blos hervorbringen kann, wenn sie in die Ferne wirkt.

Nachdem nun einmal dies für irgend eine Entfernung zugestanden ist, gibt es durchaus keinen Grund, warum nicht die Wirkung sich auf jede Entfernung, also in's Unendliche erstreden sollte; denn keine Augelstäche, die man mit dem Radius rum den wirkenden Punkt beschriebe, würde vor irgend einer andern mit r<sub>2</sub> beschriebenen einen Borzug haben, durch den sie ausschließlich zur Grenzssäche für jene Wirkung werden müßte.

In der That macht man nun diese Boraussetzung in der Phhssik wirklich, zugleich aber gilt für klar, daß die Intensität einer wirkenden Kraft nicht in allen Entsernungen gleich sei, sondern mit der Entsernung sich ändern, und zwar mit der wachsenden Entsernung ab nehmen müsse. Nach welchen Maßstab aber diese Abnahme erfolge, sei nicht a priori bestimmbar, sondern auf Grund der Erfahrungen, die zur Annahme einer Kraft nöthigen, müsse man jedesmal auch das Gesetz bestimmen, nach welchem ihre Intensität mit der Entsernung sich ändert. — Rehmen wir an, daß die Kraft im umgekehrten Verhältniß einer sehr hohen Potenz der Entsernung steht, so wird ihre Wirkung bei großer Annäherung sehr beträchtlich, dagegen bei einer gewissen end lichen Entsernung e. zwar nicht wirklich Null, aber so klein sein, daß sie für unsere Berechnung der Ereignisse als Null betrachtet werden kann.

#### § 22.

Lassen wir biese hergebrachten Begriffe gelten und fragen nach bem Borgang bei ber Mittheilung ber Bewegung.

Wollten wir nun annehmen, es wirfe keine Zurücktoßung und wollten es den Elementen überlassen, selbst zuzusehen, wie sie trotzem ihre Undurchdringlichkeit in der Berührung zu Stande

brächten, so würde im Augenblick ber Berührung z bem y, bas wir völlig gleich z voraussetzen, die Sälfte seiner Geschwindigkeit m übertragen. Denn ba bierauf beibe mit gleicher Beschwindigfeit und in gleicher Richtung fortgingen, so fällt jede Beranlassung zu einer weiteren Einwirtung des z hinweg. — Dies ist in der That ber einfachste Gall beffen, mas man unelaftischen Stoß nennt. Allein man scheut sich boch, die Sache fo anzusehen. Denn es müßte bann die ganze Geschwindigkeit m in einem Augenblick ohne Dauer auf y übergeben, und dies würde dem allgemein anerkannten, vorläufig bier blos anzuführenden Sate widersprechen, daß jede endliche Geschwindigkeit zu ihrer Erzeugung immer einer endlichen, wenn auch noch fo kleinen Zeit bedürfe. Gin folcher Zeitverlauf könnte aber unter diesen Boraussepungen (der Undurchbringlichkeit und des Nichtvorhandenseins der Kraft) nicht zugestanden werden, weil sich durchaus nicht vorstellen läßt, in welchem wirklichen Zustande sich z und y vor dem völligen Ablauf berfelben eigentlich befinden sollten.

Geben wir nun von der anderen Annahme aus: zwischen ben gang gleichen Elementen z und y finde eine Abstogung statt, welche bei ber Entfernung e, gleich Rull gesetzt werden barf. — Hat nun z in dieser Entfernung die Geschwindigkeit v, so wird sie bei weiterer Annäherung burch die Abstoffung vermindert und wird = v-d. Kür irgend eine bestimmte Entfernung e. wird v-d=d, nämlich gleich ber Geschwindigkeit sein, welche seinerseits z burch feine zurückstoßende Kraft dem y mitgetheilt hat. Bon da an würden z und y sich in gleicher Richtung weiter bewegen. Allein bei dieser Entfernung e, ift die Abstogung beider noch febr wirksam, und awar so lange wirksam, bis z und y wieder in die Entfernung e. von einander getrieben worden sind. Hierzu ist, nur in umgekehrter Weise, berselbe Araftauswand nöthig, durch den beide von e, in die Entfernung e, tamen, b. b. bie bierburch in y erzeugte Gefdwinbigfeit d muß mit entgegengesettem Werthe zu der jett bestebenden Geschwindigkeit von z, welche ebenfalls — d ist, hinzugefügt werben.

Daraus folgt, daß z zur Rube kommt, y aber mit der ganzen anfänglichen Geschwindigkeit v des z fortgebt.

Dies ist der einsachste Fall dessen, was man elastischen Stoß nennt, und wobei der stoßende Körper dem ruhenden seine ganze Geschwindigkeit überträgt. — Man behandelt diesen Fall gewöhnlich nur mit Rücksicht auf zusammengesetzte Körper, nimmt an, daß die Theilchen derselben sich beim Zusammentressen beider verschieben, und daß dann beide Körper gegen diese Formänderung eine Rückwirkung entsalten, aus welcher der obige Erfolg entsteht. Allein eben diese Verschiebung und Rückwirkung würde im Kleinen bereits dieselbe Mittheilung der Bewegung einschließen, die man durch sie im Großen zwischen den beiden ganzen Körpern erklären will. Deswegen versuchten wir diese Construction unter Annahme zweier untheilbarer Elemente, auf welche der Begriff der Elasticität keine Anwendung hat.

Ift v sehr groß im Verhältniß zu e, und zu bemjenigen d, welches in der gleichen Zeiteinheit aus der Zurückstoßung als Abnahme der Geschwindigkeit entsteht, so wird die Annäherung des zan y sehr groß, und es wird das Phänomen des Stoßes entstehen können, in welchem die beiden Körper sich dis zur Berührung zu nähern scheinen, obgleich sie in Wahrheit dei einer unmerklich kleinen Zwischenentsernung dereits wieder aus einander weichen.

§ 23.

Dies Alles war gesagt unter ber Voraussetzung, die Abhängigekeit ber Intensität einer Kraft von der Entfernung sei unbedenklich und selbstverständlich.

Die Naturphilosophie hat indessen dies nicht geglaubt, sondern häusige Bersuche gemacht, die Gesetze dieser Abhängigkeit, und namentlich das von Newton gefundene der Gravitation, welches sie für das allgemeine Gesetz aller Kräfte hielt, a priori zu deduciren. Man dachte sich die Kraft mit irgend einer Intensität gaus dem Punste z, dem Sitze des realen Elementes z, allseitig

ausströmend, und dann um z herum in Augelschichten vorhanden, beren Oberflächen sich wie die Quadrate der Radien verhalten. In demselben Maß schien nun mit der zunehmenden Oberfläche die Berdünnung der Araft zunehmen, ihre Wirkung abnehmen zu müssen. Daher stand ihre Intensität im umgekehrten Berhältniß der Quadrate der Radien zp, d. h. der Entfernung des wirkenden Elements z von dem Element p, auf welches es wirkt.

Diese Borstellung von einem 'Ausströmen' der Kraft ift an sich schon gang unzulässig, hilft aber auch gar nichts. Denn zunächst würde hierdurch blos ber Ort verändert, von wo aus die Kraft wirft, es bleibt bagegen gang unflar, wie fie es nun anfängt, bas Element p zu bewegen, wenn sie bis an den Ort p gekommen ift. Wollte man nun annehmen, dies geschehe durch einfache Mittheilung ihrer eignen Bewegung, so könnte eine in ber Richtung zp sich bewegende Kraft dem Element p unmöglich eine Bewegung in ber entgegengesetten Richtung pz mittheilen. Es würden also höchstens Abstohungs., aber nicht Anziehungsträfte so zu er-Maren fein. Läßt man aber bas 'Stromen' bei Seite und betrachtet jedes Element ber ausgeströmten Rraft nur als befindlich an bem Orte, wohin es gelommen ift, so würde es nach allen Richtungen bin felbst als ein Mittelpunkt neuer Anziehung wirken. Wollte man endlich aus allen Bunkten eines Augelraumes die Refultante der Anziehungen oder Abstoffungen bilden, welche irgend ein Element p'erfährt, so würde diese allerdings durch den Mittelpunkt z geben, von welchem die Kraft ausströmt; allein man müßte bann biesen Einzelfräften ein anderes Geset ber Wirkung unterlegen, um, wenigstens in Bezug auf die Gravitation, mit der Erfahrung in Einklang zu bleiben.

#### § 24.

Alle andern Bersuche übergehen wir; die Phhsik ermahnt uns, sie überhaupt zu unterlassen, und ben Begriff ber Kraft nur in bem Sinn zu brauchen, in welchem sie es thut.

Es ist immer umständlich, diesen Begriff als Begriff zu befiniren; sehr leicht ist dagegen, die Bedeutung des Sates zu erklären, 'z habe eine Kraft'. Man drückt damit blos die Behauptung aus: wenn das reale Element z mit irgend einem andern
y in eine bestimmte Beziehung c tritt, so entstehe allemal die Nothwendigkeit eines neuen Ereignisses m, welches als Aenderung in
dem Zustand des y sowie des z erscheine. Diese in Zukunft bevorstehende Nothwendigkeit des Ereignisses m verlegt man nun, um
einen bequemen Sprachgebrauch zu haben, in die beiden Elemente z
und y als etwas in ihnen schon vorhandenes, und nennt sie die Kraft,
mit welcher jedes in dem andern eine Wirkung hervorzubringen strebt.

Die an sich ganz unrichtigen Vorstellungsweisen, die sich an diesen Ausdruck knüpsen, sind in der Praxis der Phhsik ganz unschädlich. Denkt man sich die Kraft als eine immersort dem z inhärirende Sigenschaft (was sie in der That nicht sein kann), so wird doch die Kraft niemals Gegenstand einer Untersuchung, so lange sie nicht wirkt; sobald sie aber als wirkend gedacht wird, muß nothwendig die Untersuchung allemal auch das zweite Element erwähnen, auf welches sich die Wirkung erstreckt, sowie die bestimmte Beziehung c, unter der sie allein zu Stande kommt, und mit deren Aenderung sie sich ändert.

Man kann also sagen: Kraft ist die Fähigkeit und Nöthigung zu einer bestimmten Art und Größe der Leistung, welche für das reale Element z in dem Augenblick entsteht, in welchem es zu einem zweiten y in eine bestimmte Beziehung o tritt.

#### § 25.

So vollkommen dieser Begriff der Kraft und seine Anwendung für die Einzeluntersuchungen der Naturwissenschaften ist, so deckt er doch philosophische Bedürfnisse gar nicht.

Daß man diese überhaupt aufgeben muffe, weil zwischen ben Begriffen von Kraft und Raum kein Zusammenhang bestehe, ber a priori die Ableitung eines berartigen Wirkungsgesetzes gestatte, geben wir nicht ohne Beiteres zu. Denn in Wirklichkeit findet doch diese Abhängigkeit der Araftgröße von der Entsernung wirklich statt; es muß daher auch sachlich irgend welche Bermittlungsglieder geben, durch welche dies Berhalten begründet und nothwendig gemacht wird. Ein Zusammenhang aber, der in der Sache jedenfalls stattsinden muß, kann nicht von vorn herein als unauffindbar für die Erkenntniß betrachtet werden.

Jebenfalls muß man, um eine solche Bermittlung zu finden, die Boraussehungen vollkommen durchdenken, die man nothwendig machen muß, um den Thatbestand zu begreifen. Dahin gehört Folgendes.

Man brudt sich turz so aus: die Intensität ber Kraft, die z auf v ausüben soll, richte sich nach ber Entfernung bes v von Nun ist die Entfernung zy zunächst nichts weiter als die Borstellung, die ein Beobachter sich bildet, indem er den räumlichen Ort des y durch Ausgehen von dem Ort des z zu erreichen sucht und sich dabei der Größe der Beränderung bewußt wird, die der Zustand seiner Sinne hierbei erfährt. Allein für die Elemente z und y bedeutet biese Entfernung noch gar nichts; und wie sehr man auch behaupten mag, sie bestehe zwischen z und v. auch wenn Niemand sie beobachte, so besteht sie doch für z und v noch burchaus nicht in ber Art, dag sie für z ein Grund sein könnte, um fich nach ihrer Größe pober q zu richten. Ober einfacher gefagt: wenn z fich nach ber Entfernung richten foll, so muß biese nicht blos bestehen, sondern z von ihr etwas merten, b. b. selber von ihr innerlich anders afficirt sein, wenn ihre Größe p, und anbers, wenn fie q beträgt.

Wir kommen hierburch auf eine veränderte Auffassungsweise des ganzen Berhältnisses. Wir sind genöthigt, in den realen Elementen z und y innere Zustände irgend welcher Art anzunehmen, welche den räumlichen Entfernungen entsprechen und das näch ste wirksame Glied sind, von dem die Größen der bewegenden Kräfte, welche die Elemente ausüben, in jedem Augenblick entspringen.

Sie richten sich also eigentlich nicht nach den Entfernungen, sondern nach der Natur und Größe ihrer eigenen inneren Zustände, von denen wir vorläufig blos annehmen, daß sie irgendwie den Entfernungen correspondiren. Wir sprechen daher auch nicht mehr von bewegenden Kräften, die als solche, ad hoc, zum Zweck der Bewegung, den Elementen eingeprägt wären, sondern diese Kräfte sind die Wirkungsweisen, die jedem realen Element in jedem Augenblick wegen seiner eigenen innern Erregungen und wegen des Berhältnisses derselben zu den Erregungen aller anderen Elemente nothwendig werden. — Näheres hierüber im nächsten Kapitel.

# Drittes Rapitel.

# Maffe, Materie und Raum.

§ 26.

Die Nothwendigkeit, auf innere Zustände des Realen zurückzukommen, welches das Subject der Bewegung und der Kräfte bildet, veranlaßt uns zunächst die Begriffe über die Natur desselben, d. h. der Materie, durchzugehen.

Hierbei setzen wir voraus, die Beschäftigung mit der Physik habe hinlänglich gelehrt, daß die Annahme unzählig vieler sinnlich nicht mehr wahrnehmbarer materieller Elemente, der Atome, vollsommen unentbehrlich ist, um eine genaue Erklärung der höchst mannigfaltigen Unterschiede und der wechselnden Zustände der Körper möglich zu machen.

Allein dieser Begriff der Atome ist in der neueren Physik nur soweit genau desinirt, als es zum wirklichen Gebrauch in den einzelnen Untersuchungen nöthig ist. Es ist daher zweiselhaft, oder wird häusig dahin gestellt gelassen, ob man den Atomen ernstlich Gestalt und Ausdehnung zuschreiben will, oder ob man, mit Umgehung dieser Frage, sie blos als Mittelpunkte aus- und eingehender Kräfte betrachten will. Benutt werden sie die jett hauptsächlich in dieser letzten Bedeutung. Wo man dagegen auf

Gestalt der kleinsten Bestandtheile der Körper provocirt, pslegt man auch diese Bestandtheile noch nicht für die letzten, sondern selbst noch als Zusammensetzungen von Atomen anzusehen.

## § 27.

Abgesehen davon, daß Atome mit Ausbehnung, Gestalt und Undurchdringlichkeit im Grunde nichts anderes sein würden, als kleine Körper, aus deren Berhältnissen man dann die großen zussammensetzt, keineswegs aber Elemente, durch deren Berhalten das erst entsteht, was man Körper nennt, scheint sich zeigen zu lassen, daß Ausbehnung und Gestalt mit dem Begriff eines letzten, einsachen realen Elements überhaupt unvereindar ist.

Nämlich welche Gestalt ober Ausbehnung wir auch immer einem Atom als unveränderliche Eigenschaft beilegen wollten, so würde sie immer voraussetzen, daß es in dem geometrischen Raume, den die Gestalt einnimmt, Punkte gibt, welche dadurch, daß sie von Realem erfüllt sind, sich vom leeren Raume unterscheiden. Zugleich aber müßte jeder von diesen seine Lage zu den übrigen und seine Entsernung von ihnen gegen jede Beränderung vertheidigen. Jeder dieser Punkte würde mithin selbst ein von den übrigen unabhängiges, mit ihnen blos in Wechselwirkung stehendes Wesen sein; das ganze Atom aber, bessen Sestalt auf diese Weise entstände, wäre kein ein heitliches Wesen, sondern ein Aggregat oder ein geordnetes Spstem von vielen.

Auch andere Gründe würden sich gegen die Annahme ansühren lassen, ein seinem Begriffe nach durchaus einheitliches Wesen könne doch in Gestalt einer stetigen räumlichen Ausbehnung erscheinen. Man müßte dann nothwendig definiren, an welchem Rennzeichen oder durch welche Leistung man das erkennen könne, was man hier Einheit nennt. Sie könnte nun gewiß blos darin bestehen, daß jeder Zustand, der dies Wesen träse, Zustand des ganzen Wesens wäre, daß also jede Veränderung, welche zuerst blos den einen Bunkt der räumlichen Erscheinung des Wesens

träse, sosort auch Beränderung aller übrigen Theile derselben wäre, nicht aber sich von einem Theile zum andern in irgend einem Zeitverlauf erst sortzupflanzen nöthig hätte. Denn damit würde zugestanden sein, daß in demselben Zeitaugenblick verschiedene Theile der Raumerscheinung dieses Wesens sich in verschiedenen Zuständen befänden, die sie einander nach und nach übertragen, und es würde durchaus nicht abzusehen sein, worin dann noch die Einheit dieses Wesens bestände, und was sie voraus habe vor einer Berbindung vieler selbständiger Theile, zwischen denen, wenn sie durch Wechselwirtung mit einander verbunden sind, genau eben diese Vorzänge stattsinden müssen. — Eine solche Annahme aber, eine Beränderung, welche das eine Ende des Durchmessers eines kleinen Volumens träse, werde sich in der Zeit Rull oder mit einer unendlichen Geschwindigkeit die an das andere Ende derselben verbreitet haben, ist gegen alle Anschauungen der Wechanik.

#### \$ 28.

Es würde nun dieser Annahme discreter Atome die Aufgabe obliegen, die scheinbare stetige Ausbehnung ber Körper zu conftruiren.

Daß hierin gar keine Schwierigkeit liegt, und in der That jede stetige Ausdehnung als blos scheinbar betrachtet werden kann, beweisen die Erfahrungen, nach denen das bewaffnete Auge in der That stetige Flächen und Linien in Spsteme von discreten Elementen aussisst.

Wenn baher, namentlich in der deutschen Philosophie, dem Atomismus mit gewisser Leidenschaftlichkeit eine so genannte dynamische Lehre, d. h. die Behauptung der stetigen Raumerfüllung entgegengesett worden ist, so kann der treibende Grund nur darin gesucht werden, daß der frühere Atomismus selbst principiell unvollendet war, die kleine Ausdehnung der Atome als unveränderliche Eigenschaft und den ganzen Berlauf der Naturvorgänge als äußerliche Mittheilung von Bewegungen zwischen diesen ganz unthätigen Elementen ansah. Dieser mechanischen Ansicht.

wie man sie nannte, wurde die dynamische mit der Absicht entgegengestellt, den Naturlauf als das Resultat einer aus dem Innern der Dinge entspringenden lebendigen Wechselwirkung zu begreisen. Deshalb sollte auch die Ausdehnung nur als das Product zweier Kräfte, einer Repulsion und einer Attraction, begriffen werden.

Der Grundgedanke dieser von Kant vertretenen Ansicht ist auch der unsrige. Eine Nothwendigkeit aber, diese Lebendigkeit durchaus an eine stetig ausgedehnte Materie, und nicht an Atome zu knüpsen, besteht nirgends. Wohl aber hat Kant's Lehre den Uebelstand, daß sie nicht sagt, wer eigentlich das Subject dieser beiden Kräfte ist. Ist es schon Materie, dann ist diese Lehre keine Construction der Materie' mehr, sondern zeigt blos, wie die schon bestehende Materie sich weiter, gegen andere ihres Gleichen, verhält. Ist aber dies Subject noch nicht Materie, sondern er langt die Eigenschaften der Materialität erst durch die Ausübung beider Kräfte, so wird man eben darauf geführt, das Keale in der Materie zunächst als ein übersinnliches, kraftausübendes, an sich ausedehnungsloses Wesen zu betrachten.

## § 29.

Ein anderer Grund des Widerstrebens gegen den Atomismus liegt darin, daß allerdings die Ausdehnung zunächst das harakteristischste Kennzeichen der Materie ist. Man zweiselt an der Denkbarkeit eines Realen, dem diese Eigenschaft von Haus aus nicht zukommt.

Gleichwohl aber setzt man in praxi doch wieder das voraus, was man theoretisch bezweiselt. Denn die Ausdehnung behandelt man zwar als ein Anzeichen, aber nicht als einen Beweis der Materialität. Erst dann ist ein bestimmter Raum nicht blos von einer sinnlichen Erscheinung, sondern von einem Realen erfüllt, wenn er Widerstand leistet gegen alle Kräfte, die seine Gestalt oder seinen Ort zu ändern suchen.

Dieser Widerstand nun, die Handgreislichkeit, kann nicht von dem leeren Raum ausgehen, und auch nicht von ihm dem Realen geschenkt werden, welches durch seine eigene Natur unfähig wäre, ihn zu leisten. Bielmehr muß die Quelle desselben in der qualitativen Natur des Realen selbst liegen. Die scheinbare oder wirkliche Ausbehnung des Realen dagegen würde nicht dazu beitragen, die Natur dieses Realen überhaupt erst zu constituiren, oder sie fertig zu machen, sondern würde immer blos die Ortsbestimmung sein, welche zeigt, wo sich die an sich selbst sertige übersinnliche wirksame Natur des Realen befindet.

Es liegt baber gar nichts Unmögliches in diesem Gedanken eines unausgebehnten, bennoch reellen, qualitativ bestimmten Wesens. Seine Qualität werden wir freilich niemals sinnlich wahrnehmen. Ueber ihre Natur im Allgemeinen stellen wir die folgenden Ueberlegungen an.

\$ 30.

Körper von bemselben Bolumen leisten häufig einer und berselben bewegenden Kraft verschieden große Widerstände.

Die anschaulichste Interpretation dieses Berhaltens liegt in der Annahme, daß in allen Körpern qualitativ dieselbe Materie, aber in gleichem Raumvolumen in verschiedenen Wengen vorhanden sei — eine Borstellung, welche die eine Theorie sich weiter durch verschiedene Dichtigkeit der stetigen Raumausfüllung, die andere durch verschiedene Anzahlen der untheilbaren Elemente in demselben Raum erklärt.

Nothwendig ist diese Ansicht nicht, sondern ebenso möglich, sich ursprünglich verschiedene, qualitativ auf einander gar nicht reducirbare Elemente zu benken, die aber doch an gewissen allgemeinen Berhaltungsweisen gemeinsam theilnehmen, dabei aber ihre eigenthümliche Natur durch die Intensität ihrer Theilnahme geltend machen. Es würde ebenso sein, wie bei verschiedenen Handelswaren, die nicht aus einem und demselben Geldstoff bestehen, bennoch aber alle rücksichtlich ihres Berbaltens im Handelsverkehr

auf bestimmte Geldwerthe zurückzubringen sind, und als solche Werthe mit einander ausgetauscht werden.

Bezeichnet daher für die gewöhnliche Ansicht die Masse eines Körpers die Menge des in ihm vereinigten Realen, so bedeutet sie für uns die Intensität, mit welcher dieser Körper an den allgemeinen Gegenwirkungen der Körper theilnimmt, und wir denken sie uns als die Summe der entsprechenden Intensitäten, die der specifischen Natur der in ihm vereinigten Elemente zukommen.

Dabei ist ferner noch zu beachten, daß es sich nicht von selbst versteht, daß zwei Elemente ober zwei Körper, die in Bezug auf eine zwischen ihnen sich äußernde Kraft A sich wie m:n verhalten, auch in Bezug auf jede andere Kraft B sich als Massen von demfelben Berbaltnig m:n zeigen muffen. Es konnte vielmehr vortommen, bag in Bezug auf ein brittes Element und in Bezug auf die Kraft B jene beiden sich jest als die Massen m und q ver-Man kann bann immer, bem Ausbruck nach, auf die gewöhnlichen Borstellungen zurücksommen, indem man g-pn fest und p als einen 'specifischen Coefficienten' betrachtet, ber aus den Erfahrungen zu ermitteln sein würde. — Es bleibt hier dabingestellt, ob dies lettere Berhalten irgendwo, z. B. bei chemischen Borgangen, wirklich stattfindet, und ob nicht das einfachere ganz allgemein gilt, wonach zwei Elemente, die in Bezug auf die eine Rraft fich wie m:n verhalten, sich auch in Bezug auf jede andere Araft (gegen ein brittes Element) ebenso verhalten.

## § 31.

Bisher folgten wir ber gewöhnlichen Meinung, für welche ber Raum sich außer uns wirklich ausbehnt, die Dinge aber und wir selbst ihre Plätze in ihm haben. Philosophisch ist seit Lant ber entgegengesetzte Gedanke nicht wieder vergessen worden, nach welchem der Raum nur eine subjective Form unserer Anschauung, die Realität dagegen, welche in dieser Form angeschaut wird, an sich eine raumlose ist.

Innerhalb ber Mathematik hat dieser Gedanke neuerdings dadurch Zustimmung gefunden, daß man den Einfall weiter verfolgte, zu sehen, was da wird, wenn man einen Raum von mehr als drei, also von m Dismensionen annimmt. Diese Annahme war nicht zu machen, wenn man nicht diesenige Raumanschauung, welche wir besitzen, als eine blos subjectiv-menschliche Auffassungsform ansah, neben welcher es andere in anderen Geistern geben kann. Allein diese Betrachtungen sind für die Naturphilosophie nicht fruchtbar.

Zunächst kann man zwar sich ein Ordnungssphitem benken, in welchem jedes Glied durch beliebig viele, also durch m von einander unabhängige Größen oder Coordinaten bestimmt wird. Allein man hat gar kein Recht, das Allgemeine, dessen bestimmter Werth eine solche Coordinate sein würde, eine Dimension zu nennen, und auf diese Weise den uns bekannten anschaulichen Charakter der Räumlichkeit auf dieses abstracte Spstem überzutragen, von dem wir eine Anschauung niemals besigen, und dessen Untersuchung daber ein Gegenstand der höheren Arithmetik, aber nicht einer höheren Geometrie ist.

Auch zu sagen, daß anders organisirte Geister eine Anschauung eines solchen Spstems besitzen 'könnten', ist weit mehr als wir behaupten dürsen. Wir können blos die Unmöglichkeit einer solchen Anschauung nicht nachweisen, woraus natürlich ihre Möglichkeit nicht folgt. Außerdem würden ja andere Geister nicht blos diese Anschauung des Raums von m Dimensionen besitzen, sondern vermöge derselben die selbe Birklichkeit anschauen, die wir in unsern Raum von drei Dimensionen beobachten. Hiervon kann man sich kaum eine Borstellung machen, wenn man nicht annimmt, daß diezenigen Berhältnisse der Dinge, welche jene anderen Geister wahrnehmen, ganz andere sind als die, welche wir in unserm Raum beobachten. Auch hierdurch würde deutlich werden, daß eine solche Anschauungsform anderer Geister überhaupt gar keine Aehnlichkeit mehr mit unserm Raum haben würde, und sich nur durch ein

unlogisches Spiel mit Begriffen als eine irgend wo vorkommende Art ober Modification unserer Raumanschauung ansehen ließe.

## § 32.

Philosophischerseits ist die bloße Subjectivität des Raums hauptsächlich auf die unlösbaren Antinomien gegründet worden, in die man glaubte durch die Annahme seiner Wirklickeit verwickelt zu werden (Kant). Allein die hier entstehenden Schwierigkeiten hängen hauptsächlich mit der keineswegs nöthigen Annahme einer stetigen Ausbehnung der Materie zusammen. Man würde daher vorziehen, die Subjectivität des Raumes durch den Nachweis zu begründen, daß der Raum so, wie er nothwendig gedacht werden muß, eben deswegen, weil er so gedacht werden muß, nur als eine subjective Anschweis kann hier nur angedeutet werden durch Angabe zweier Bunkte, die zu überlegen sind.

Auerst, ba wir offenbar ben Raum nicht als ein Reales, sondern so zu sagen als Form betrachten, in der das Reale erst Plat nimmt, so können dem Raum keinerlei solche Brädicate qugeschrieben werden, wie sie dem Realen gebühren. Nun gehört es zu der Anschauung des Raums, daß alle seine leeren Bunkte zwar vollkommen gleich, bennoch aber unvertauschbar in ihren Lagen ober Entfernungen sind. Bas nun eine 'Entfernung von a bis b' ift. das ift einem vorstellenden Beobachter allerdings flar; er erkennt und mißt nämlich Größe und Richtung ber Entfernung ab an ber Art und Stärke ber veränderlichen Gefühle, welche er erfährt, wenn er mit seinen thätigen Sinnesorganen von ber Auffassung bes Bunktes a zu ber des Bunktes b übergeht. Dagegen ist die Frage ganz unbeantwortbar, worin diefe Entfernung fachlich besteben werde, wenn man gang absieht von dem Beobachter, der fie mahrnimmt; weber ber Punkt a noch b kann als Subject von Zuständen gebacht werben; beibe leiden von ihrer Entfernung nichts. und selbst wenn sie etwas davon litten, so würde, wie es scheint, a von dem

Punkte c, ber bem b völlig gleich ift, eben fo leiden, wie von b. D. h. alfo: die Entfernung ab hat nicht als ein Zustand im Innern der Punkte a und b eine Wirklichkeit, und kann ebensowenig als eine Wirkung bes a und b blos zwischen ihnen eine Wirklichkeit haben; vielmehr fie, wie alle Berhältniffe und Beziehungen, (und Dies ist ber eigentlich metaphysische Bunkt ber Sache) bat überhaupt blos Wirklichkeit in bem Bemußtfein eines Beiftes. welcher bie beiben Beziehungspunkte a und b nach einander vorstellt und sich bei bem llebergang von einem zum andern ber Größe und Art feiner Beränderung bewußt wird. Man fann gur Berdeutlichung fich an die Begriffe 'Zweiheit' ober 'Dreibeit' erinnern: fie find weber Bradicate ber einzelnen Elemente, die man fo gusammenzählt, noch haben sie zwischen diefen Elementen eine Wirklichkeit für sich, sondern sie sind in der That blos auf die angegebene Weise in dem Bewußtsein bes Zählenden wirklich; nur daß sie nicht so, wie die räumliche Entfernung, ein anschauliches Bild gewähren, welches uns die Täuschung einer von unserem Bewußtsein unabbängigen Wirklichkeit verschafft.

## § 33.

Zweitens glauben wir zwar alle, nichts sei verständlicher als was wir meinen, wenn wir sagen, ein Ding befinde sich 'im' Raume ober in einem bestimmten Punkte desselben. Allein trot der völligen Anschaulichkeit dessen, was wir hiermit meinen, ist doch durchaus nicht zu sagen, welches sachliche Verhalten, das auch abgesehen von unserer Anschauung fortbestände, hiermit ausgesprochen sein könnte, so lange wir den Raum als eine wirkliche leere Ausdechnung betrachten.

Die Bebeutung der Präposition 'in' ist völlig unklar. Da jeder Punkt des leeren Raums jedem andern vollkommen gleich ist, außerdem um seiner Leerheit willen keinerlei Wirkung ausüben kann, so befindet sich das reale Element in dem Raumpunkt, in welchem es sich befindet, genau ebenso wie es sich in allen anderen besinden würde, d. h.: wenn wir sagen, es sei in a, so können wir

nicht fagen, worin ber sachliche Unterschied bieses Seins in a von bem Sein in b besteht.

Ebenso: wenn ein Element von a nach b kommt, so würde, weil b seiner Natur nach gleich a, Anfang und Ende dieses Borgangs an sich oder sachlich gar nicht unterschieden sein; beide wären blos unterscheidbar für einen Beobachter, für welchen die Punkte a und b deswegen nicht mehr gleich sind, weil er sich verschiedener Beränderungen seines Zustandes bewußt wird, je nachdem er von einem irgendwie bestimmten Ansangspunkt o aus entweder nach a oder nach b mit seiner Beobachtung übergeht.

#### 8 34.

Soll nun 'Sein an einem Ort' ober Bewegung vom einen zum andern Ort' etwas sein, was auch ganz abgesehen von jedem Beobachter für sich besteht und etwas bedeutet, so müssen jene inneren Zustände, die der Beobachter erleidet, durch gleich wirkliche verschiedene innere Zustände in den realen Elementen selbst ersetzt werden.

Es würde nicht hinreichen, zu sagen, daß die räumlichen Beziehungen, in denen uns die Dinge zu stehen scheinen, durch andere, unräumliche objective, Beziehungen ersetzt werden müßten. Man muß sich vielmehr klar machen, daß überhaupt alles, was 'Beziehung' heißt, nur in der Resserion eines beziehenden Geistes seine Wirklichkeit hat, und daß dasjenige, was wir hier unter dem Namen einer 'objectiven Beziehung' verlangen, in Wahrheit weit mehr sein muß, als eine bloße Beziehung, nämlich eine lebendige Wechselwirkung der verschiedenen Elemente, die uns eben dann als bloße Beziehung erschiedenen Gemente, die uns eben dann als bloße Beziehung erscheint, wenn wir im Denken nur die aus ihr entspringenden Resultate vergleichen, sie selbst aber nicht wahrnehmen.

Unter allen biesen Boraussetzungen wird nun unsere Ansicht folgende: Reale Clemente A, B, C.., jedes durch seine qualitative Natur carafterisirt, ohne alle räumliche Größe und Gestalt, stehen

unter einander in einer unaufhörlichen Bechselwirfung, durch welche sie Beränderungen ihrer inneren Zustände erfahren, also von einander leiden und auf einander wirken.

Es suche nun A in allen andern Wesen den Zustand a hervorzubringen, bringe aber wirklich, da dieser Effect sich auch der Natur des leidenden Wesens gemäß verhalten muß, in B die Wirkung ab, in C die Wirkung ab hervor.

Ift nun C ein Wesen geistiger Art, so hat es die Fähigkeit und Nöthigung, die beiden ihm von A und B mitgetheilten Zustände  $\mathbf{a}_c$  und  $\mathbf{b}_c$  nicht blos zu erleiden, sondern auch vorzustellen und zu vergleichen, und endlich die Größe und Art des Unterschiedes dieser seiner beiden Affectionen in Gestalt einer räumlichen Entsernung von bestimmter Größe und Richtung zwischen den beiden Punkten  $\alpha$  und  $\beta$  eines von ihm angeschauten Raumes wahrzunehmen, an welche es die Bilder von A und B verlegt.

Die räumliche Erscheinung der Welt ist daher der durch unsere geistige Natur uns nothwendig gemachte Ausdruck der immer zwischen den Wesen unter sich und mit uns stattsindenden innern Wechselwirkungen, also ein Effect ihres Wirkens. Die Dinge erscheinen an bestimmten Raumpunkten, weil sie in bestimmter Weise auf einander wirken, nicht aber ist der Raum oder die Entsernungen eine vorangehende reale Bedingung, welche die Elemente entweder begünstigte oder hinderte, Wirkungen auf einander hervorzubringen. Daher erklärt sich beiläusig, warum wir durchaus keinen Anstoß an der Fern wirkung von Kräften zu nehmen haben.

#### § 35.

Sowie die ruhige Lagerung der Dinge im Raume der Ausdruck ihrer innern Gegenwirkungen ist, so wird auch ihre uns erscheinende räumliche Bewegung Folge und Ausdruck der Beränderung ihrer inneren Zustände sein.

Wir kennen diese letteren nicht, aber als selbswerständlich bürfen wir doch ansehen, daß jede Beränderung, die ein Element

burch bas bereits in Gang gesetzte Geschehen (über bessen ersten Ursprung wir hier nicht fragen) erleiden soll, in ihm eine Rückwirkung hervorruft, die sich als Selbsterhaltung deuten läßt, b. h. die darauf ausgeht, die ursprüngliche Natur des Elements und seinen bestehenden Zustand gegen Beränderung zu vertheidigen. Das auf diese Weise angestrebte neue Gleichgewicht wird nur in einer neuen Summe von Wechselwirkungen des einen Elements mit allen übrigen erreicht werden können, d. h. für unsere Aufsassung durch die Aussuch werden können, d. h. für unsere Aufsassung durch die Aussuch eines neuen räumlichen Ortes.

Die so entstehende Bewegung wird baher nicht einer sogenannten bewegenden Kraft an sich zu verdanken sein, d. h. einem Bestreben der anderen Elemente, Bewegung sozusagen als ihren Zwed hervorzubringen, sondern sie wird nur die gewissermaßen beiläusige Form sein, welche das Bestreben aller Wesen nach einem Gleichgewicht ihrer innern Zustände für unsere Anschauung annimmt.

Die 'bewegende Kraft' also, die in jedem Augenblick ein Element dur Beränderung seines shstematischen Ortes im Zusammen-hang aller übrigen, also dur scheinbaren räumlichen Bewegung zwingt, wird aus unzähligen Bechselwirkungen mit anderen in jedem Augenblick erst geschaffen und zusammengesetzt. Aber eben weil sie aus den partiellen Selbsterhaltungen des einen Elements gegen jedes einzelne der übrigen zusammengesetzt ist, und weil die aus einer solchen Wechselwirkung zwischen je zweien entstehende Beränderung der innern Zustände nur in einer Größenänderung dessen, was sie bereits leiden, also scheindar in einer Aenderung der räumlichen Entsernung zwischen beiden bestehen zu können scheint, so läßt sich auch nach unserer Ansicht begreisen, mit welchem Recht man in der Physik alse Bewegungsvorgänge auf Combinationen geradlinig wirkender Bewegungsvorgänge auf Combinationen geradlinig wirkender Bewegungsvorgänge

### § 36.

Ganz abgewiesen muß bie Frage werben, wie überhaupt bie Wechselwirkung zu Stande komme, die wir zwischen allen Elementen

ber Welt, obgleich in unendlichen Abstusungen, voraussetzen. Jede Erklärung, die man darüber versuchen möchte, würde allemal wieder in der Schilderung irgend welcher Vorgänge bestehen, durch welche der Einfluß des Elements a auf ein anderes z allmählig übergeleitet würde. Diese Kette von Zwischenvorgängen würde nur das allgemeine Käthsel, welches wir lösen wollen, vervielfältigt enthalten; denn zwischen je zwei Gliedern derselben müßten wir diesen Vorgang des Wirkens des einen auf das andere unerklärt wieder voraussetzen. Man kann daher überhaupt nur zusammengesetzte Wirkungen auf die einsachen Fälle zurücksühren, in welchen ein Element a ohne alle Zwischenglieder auf ein anderes d wirkt. Diese Wirkung aber muß man einsach als eine Thatsache ausnehmen, deren Hergang sich nicht beschreiben läßt, weil er in der That in dem Sinne einer Vermittlung durch Zwischenglieder gar nicht vorhanden ist.

Dagegen kann man philosophisch nicht mit bem Borschlag übereinstimmen, ben bie Naturwissenschaft allerbings machen fann, namlich bem: ben gangen Begriff bes Wirkens wegzulassen und sich barauf zu beschränken, die Elemente ber Welt burch unzählig viele Bleichungen bestimmt zu benten, nach welchen aus ben jedesmal gegebenen Berhältniffen einer bestimmten Angahl biefer Elemente eine bestimmte Aenderung des vorhandenen Thatbestandes bervorgeben müßte. Man muß bebenten, bag bann, wenn wir eine beftimmte Folge f aus ben gegebenen Bleichungen a und b berechnen, bann unsere geistige Thätigkeit basjenige ift, mas a und b in fich, b. b. in einem und bemfelben Bewußtsein vereinigt, und bag in Folge unserer geistigen Natur bann uns f als bie benknothwendige Folge von a und b entsteht. Diefer unferer geiftigen Thätigkeit, burch welche f im Denken verwirklicht wird, muß etwas in ben Dingen entsprechen, wodurch es geschieht, daß bann, wenn a und b stattfinden, f nicht blos als benknothwendige Folge, welche ein Beobachter verlangen würde, der a und b als vorhanden wahrnahme, sondern als eine, an einem bestimmten wirklichen Element

eintretende wirkliche Beränderung seines Zustandes stattsindet. Ober anders gesagt: wenn der Zustand eines Elements z nach irgend einer Gleichung durch die Zustände der Elemente a und b bestimmt sein soll, so müssen nicht blos wir, die Beobachter, wahrnehmen, daß in einem bestimmten Fall die Bedingungen stattsinden, unter denen jene Gleichung eine Aenderung f des z verlangt, sondern z selbst muß sich anders besinden, wenn diese Bedingungen stattsinden, als wenn sie nicht stattsinden. Oder kurz: z muß nicht blos in Beziehungen zu a und b stehen, sondern muß von ihnen leiden, oder umgekehrt: a und b müssen auf z wirken.

Obgleich daher der Begriff des Wirkens ein Grenzbegriff ist, dessen Inhalt keiner weitern Beschreibung unterliegen kann, so ist er dennoch nicht zu entbehren. Für die praktische Untersuchung der Naturvorgänge kann er allerdings entbehrt werden, weil er eine überall ganz gleiche Boraussetzung ist; er ist aber unentbehrlich, wenn man überhaupt das vollkommen und ohne Lücke ausdenken will, was man meint, wenn man von einer solchen durch Gleichungen ausdrückbaren Wechselbedingtheit der einzelnen Elemente spricht.

# Biertes Rapitel.

# Bom Zusammenhang ber Naturvorgänge.

§ 37.

Die bisherigen Gebanken wurde die Philosophie noch einen Schritt weiter fortsetzen. Wenn sie auch auf positive Beschreibung bes Hergangs ber Wirkungen verzichtet, so muß sie doch Boraussetzungen läugnen, unter benen auch das unbegreifliche Wirken einen Wiberspruch einschließen wurde.

Eine solche Boraussetzung ist die unserer Naturauffassung in der Physik gewöhnliche: es gabe eine Bielheit völlig selbständiger von einander ganz unabhängiger Elemente, welche erst durch gewisse Beziehungen zwischen ihnen dazu gebracht würden, sich nach einander zu richten. Es ist widersprechend, daß zwei Elemente, die einander

nichts angehen, bennoch einander so angehen sollen, daß die Zustände des einen Bedingungen für die Zustände des andern sind. Daß Beziehungen zwischen diesen Elementen diesem Widerspruch nicht abhelsen, haben wir gesehen. Es ist nothwendig, daß dasjenige, was dem einen Wesen zustößt, unmittelbar auch ein Zustand des andern Wesens sei, oder wenigstens ohne irgend eine Zwischenvermittelung werde.

Der Wiberspruch kann nur baburch ausgeglichen werben, bag wir bicfe Bluralität ber Elemente aufgeben und an ihre Stelle ein nicht blos ber Qualität nach überall gleichartiges, sonbern auch ber Bahl nach einziges mahrhaft seiendes, leibendes und wirkendes Wesen seben, als bessen verschiedene Acte, Modificationen, Bustände oder Theile alle die einzelnen Elemente a, b, c, d.... zu betrachten find, aus benen für unsere Bahrnehmung die Welt zu besteben scheint. — Die Bielheit ber eben gebrauchten Ausbrücke bedeutet, daß wir positiv das Berhältnig, in welchem diese endlichen Elemente zu jenem Ginen Wefen steben, nicht abäquat ausbruden können, weil es eben keinem berjenigen Berhaltniffe gleicht, bie zwischen ben einzelnen endlichen Wesen stattfinden, und von benen allein wir unsere bildlichen Borftellungen entlehnen können. Nur der verneinende Sinn biefer Ausbrucke ift klar, nämlich bie Läugnung ber Selbstän big teit ber einzelnen Elemente. Was aber Die Einheit des Einen Wefens angeht, fo ift ihre Annahme nicht eigentlich bas Resultat eines Schlusses, vielmehr ber unmittelbare Ausbruck bessen, was wir benken, wenn wir eine Mannigfaltigkeit in jener Wechselwirkung begriffen vorstellen. Denn von der Einheit eines Wesens können wir eigentlich keine andere Definition geben, als biefe, daß die verschiedenen Zustände des 'einen' Wesens einander unmittelbar bedingen, ohne irgend eine weitere Bermittlung au bedürfen.

Diesen Gedanken von der Einheit des Realen mag nun die Philosophie weiter bearbeiten; für die Naturbetrachtung ist vorläufig nicht sein ganger Inhalt nöthig, sondern nur gewisse Consequenzen,

bie sich aus ihm ergeben, und philosophisch blos durch ihn möglich werden, im Uebrigen aber folgende andere einfachere Gestalt annehmen können.

§ 38.

Eben jene Boraussetzung eines einzigen Realen rechtfertigt für uns ben formalen Gedanken, daß jedenfalls die Natur nicht blos einen Haufen isolirter Wirklickeiten, sondern ein Ganzes auf einander bezogener Theile darstelle. Jene Begründung kann man weglassen, und dann stimmen wir in dem Begriff eines solchen Ganzen im Allgemeinen mit den Naturwissenschaften überein.

Inbessen bleibt ein großer Unterschied in Bezug auf die Aus- beutung bieses Begriffs.

Unsere philosophische Ansicht würde sich kurz so ausdrücken lassen: Nennen wir a und b zwei Elemente der Natur, R den Indegriff aller andern, bezeichnen wir durch F eine veränderliche Form des Zusammenhanges aller dieser Theile, so würde die Gleichung gelten F (a, b, R) — Z

wobei wir unter Z nicht eine Größe, auch nicht sowohl eine Form der Berbindung von Größen, sondern einen Gedanken oder eine Idee aussprechen, die zunächst blos durch ihren Sinn charakterisirt wird. Unsere Formel würde dann bedeuten: der Inhalt der Welt verträgt verschiedene innere Gruppirungen seiner Elemente, hat aber immer die Bedingung zu erfüllen, durch jede solche Combination den Sinn der Idee Z auszudrücken. Wäre daher eines dieser Elemente a in  $\alpha$  verändert, so würde eine compensirende Aenderung des andern b in  $\beta$  nothwendig sein, damit  $F(\alpha, \beta, R)$  wieder Z sei.

Es würde sich wesentlich nichts hieran ändern, wenn wir der Natur nicht die beständige Selbsterhaltung des Z, sondern eine Entwicklung zuschrieben, durch welche der Gesammtinhalt derselben nach und nach  $= Z_1, Z_2, Z_3 \ldots$  werden müßte.

Nach einer solchen allgemeinen Ansicht ware die Idee Z souveran, und würde das Dasein, den Fortbestand oder das Verschwinden aller einzelnen Elemente, das Gesetz der Beziehung oder Wechselwirtung zwischen je zweien, bie Beränderungen biefes Befetes, endlich bie Anordnung ber Umstände, unter benen alle biefe Rrafte gur Wirksamkeit kommen, mithin auch die Gestalt aller Erfolge gang allein, und zwar gunachft mit einer Art poetischer Berechtigkeit beftimmen. Damit foll nämlich gefagt fein, bag bie Nothwenbigkeit, mit welcher in einer folden Natur ein zweiter Buftand aus einem erften folgt, nicht blos aus logischen und mathematischen Brincipien folgt, sondern dag eben die Ibee Z felber bestimmt, in welchem Uebergang von Z, ju Z, eine ihrem Sinn entsprechenbe Consequenz liegen würde. Sobald aber einmal die Welt nicht eine bloge Classification ruhender und einander blos verwandter Ideen, sondern eine Summe von Ereignissen vorstellen foll, so daß ein Buftand in ben andern übergeht, fo wird auch diese poetische Berechtigkeit die logische und mathematische Gesetlichkeit nicht entbehren Beränderlich gemäß bem Sinne ber Ibee würden fönnen. blos die einfachsten Proportionen sein, nach welchen sich ber Zustand eines Elements abhängig von bem bes andern zeigt, b. h. die einfachen physischen Data, auf welche in den Naturwissenschaften die Mathematik angewandt wird.

§ 39.

Die naturwissenschaftliche Interpretation kann in ihrem Gegensatz zur vorigen einsach bahin ausgebrückt werden, daß sie jenes Z nicht kennt, und eine Bedingungsgleichung dieser Art F (a, b, R) — Z gar nicht anerkennt. Sie nimmt vielmehr die gegebenen Elemente der Welt, die zwischen ihnen geschehenden Wechselwirkungen sowie die Gesetze derselben als einen eisernen Bestand, als eine Summe von Thatsachen an, die so sind, weil sie so sind; die serner nicht die Pflicht haben, irgend einem als Ziel vorschwebenden Ersolge sich unterzuordnen, und die ebensowenig nach einem ersten Herkommen gefragt werden dürsen. Der ganze Naturlaufstellt blos die Summe dessen dar, was da nach und nach werden kann und muß, wenn alle diese Elemente, nach unveränderlichen Gesetzen auf einander wirkend, aus einer ihrer Constellationen, in

welcher sie sich thatsächlich befanden, in eine andere überzugehen genöthigt sind.

Eben nun, weil dieser ganze Bestand nur als Thatsache gilt, kann er auch nur durch Erfahrung, die allgemeinen Gesetze aber, die in ihm herrschen, blos durch Induction aus der Ersahrung erkannt werden. Nun ist aber der ganze Zeitraum, über den sich unsere Ersahrung wirklich erstreckt, verglichen mit dem, zu dessen Annahme wir durch die Aussagen der Ersahrung selbst veranlaßt werden, so unbedeutend, daß alle Gesetze, welche wir auf diesem Wege sinden, mit Sicherheit eben nur einem kleinen Bogen der Eurve genugthun, welche der Naturlauf bildet. Langsame Aenderungen aller dieser Gesetze selbst würden daher empirisch nicht nachweisbar gewesen sein.

Dies führt dahin, daß man die Gesetze, welche empirisch aufgefunden sind, doch wieder nicht blos als solche thatsächliche betrachten will, sondern für sie eine höhere Autorität sucht, indem man sie auf Grundsätze reducirt, welche an sich glaubwürdig und probabel, und deren Gegentheil ungereimt oder absurd ist.

Diese Ausbrücke beuten boch wieder darauf hin, daß man dem Ganzen der Natur eine solche Bedingungsgleichung setzt, es also, wie oben, gleich Z ansieht, dies Z aber nicht analhsirt, sondern in der That nur in Gestalt eines Wahrscheinlichkeitsgefühls in uns wirken läßt. — Da nun andererseits auch philosophisch sich dieses Z nicht angeben, mithin auch die Reihe seiner Folgen sich nicht entwickeln läßt, so wird diese erste Grundlegung unserer naturwissenschaftlichen Ansichten in der That immer etwas Schwankendes behalten, ohne daß darum die Brauchbarkeit derselben für die Bruchstücke des Naturverlaufs, die wir übersehen, in Frage gestellt zu werden brauchte.

#### § 40.

Bu ben allereinfachsten Grundsägen gehört die quantitative Constanz ber Masse: eine bestimmte Mehrheit von Elementen sett einer und berselben Kraft immer benselben Trägheitswiderstand

entgegen, gleichviel wie die äußeren Relationen ober die inneren Beziehungen dieser Elemente wechseln; ober mit andern Worten: die wirksame Masse in der Welt ist constant und leidet weder Bermehrung noch Abnahme.

Dieser Sat ist selbstwerständlich, so lange die Welt nur als Folge ihrer unabhängigen Elemente gilt, also außer diesen eigentlich nichts ist. Und so hat ihn bereits der antike Atomismus ausgesprochen: aus Nichts werde nichts, und nichts werde zu Nichts. Die entgegengesetzen philosophischen Ansichten hatten aber etwas außer den Elementen, nämlich eben jenes Z, dessen Sinn der souveräne Grund für die Configuration der ganzen Welt war. Die Macht des Z war dann nicht auf Abänderungen der Relationen zwischen den Elementen beschränkt, sondern in der Beränderung der Function F (a, b, R) konnten Fälle vorkommen, die eine Gleichheit mit Z nur durch Neuerzeugung oder Vernichtung einzelner Elemente gesstatteten.

An diese Möglichkeit zu erinnern haben wir freilich blos Grund, weil die allgemeinen naturphilosophischen Gedanken auch das geistige Leben nicht vergessen dürsen, das von dem materiellen Naturlauf untrennbar ist. Es ist aber unmöglich, die Erscheinungen des geistigen Lebens als bloße Resultanten anderer Ereignisse, und ohne ein einheitliches Subject, die Seele, zu sassen, welche dadurch, daß sie auf eigenthümliche Weise leiden und wirken kann, vollkommen unter den Begriff eines wirksamen Weltelements fällt, unter den wir die für uns gleichfalls übersinnlichen Atome der Materie bringen. Nun ist freilich nicht zu beweisen, aber man hat Grund, die Annahme möglich zu wünschen, daß diese geistigen Weltelemente in der That entstehen und vergehen können, daß mithin ihr Dasein an bestimmte Configurationen jenes Z gebunden ist.

Deswegen allein brücken wir baber unsere Meinung jett so aus: Die quantitative Constanz ber Masse ist ein selbstverständlich nothwendiger Grundsatz nicht; bagegen für biejenigen Elemente, welche die Grundsage der körperlichen Natur bilben, geben wir sie nicht blos als empirisch gültig zu, sondern wir glauben, aber ohne es beweisen zu können, daß er für diesen Fall auch als nothwendig gültig erkannt werden würde, wenn wir im Stande wären, den Sinn jenes Z anzugeben, aus dem er als Consequenz sließen würde.

## § 41.

Qualitative Constanz ber Elemente in bem Sinn, daß sie unveränderliche Mittel-, Ausgangs- und Zielpunkte für wandelbare Beziehungen, z. B. Bewegungen wären, halten wir nach allem Früheren für unmöglich, und ersetzen diesen Begriff durch den andern Gedanken: jedes Element a erfährt, wenn es nach und nach den Bedingungen  $p_1, p_2, p_3$  ausgesetzt wird, wirkliche Beränderungen und geht in  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  über. Wenn jedoch eine rückläusige Beränderung dieser Bedingungen, also des  $p_3$  in  $p_2$  und  $p_1$  vorsommen kann und vorkommt, so geht auch  $p_3$  in  $p_4$  und  $p_4$  wieder zurück, so daß unter gleicher Summe von Bedingungen auch die Natur des Elements immer dieselbe ist.

Nothwendig und selbstverständlich ist dieses Berhalten nicht. Wäre die Welt blos Entwicklung, so würde eben jene Umkehrung der Bedingungsreihen nie vorkommen, und demgemäß auch a in beständiger Veränderung begriffen sein, die dann blos dadurch beschränkt würde, daß die Reihe der Formen  $\alpha_1, \alpha_2 \ldots$  doch selber insofern eine geschlossene wäre, als sie niemals in die andere Reihe  $\beta_1, \beta_2 \ldots$  überginge, welche die entsprechende Entwicklung eines Elements dansmacht.

Man kann baher unseren Satz auch so ausdrücken: In Birklichkeit gibt es einen Verlauf ber Ereignisse, welcher eine Umkehrung ber Bedingungsänderungen herbeiführt, und damit auch die Rückkehr des Elements in seinen früheren Zustand.

## § 42.

Ein zweiter allgemeiner Grundfat, ber ber Gleichheit von Birtung und Gegenwirtung, enthält zuerft ben Gebanken,

baß überhaupt jebe Wirfung nur in Gestalt von Bechselwirkung vorkomme. Dies bedarf für uns keines neuen Beweises, da wir die Unmöglichkeit einer Kraft hinlänglich schon hervorhoben, welche an einem, isolirten Element haftete, vielmehr jede Kraft, und folglich auch ihre Wirkung, nur aus der Beziehung von minbestens zwei Elementen ableiteten, die vollkommen gleichberechtigte Glieder dieses Verhältnisses sind, also beide wirken und beide leiden.

Allein der andere Gedanke, der Gleichheit dieser beiden Wirkungen, hat ein Bedenken. Denken wir die Elemente a und bals qualitativ eigenthümlich verschieden, so kann über das, was jedes von dem andern leiden wird, nach unserem Sinn eigentlich blos jenes allgemeine Z bestimmen, dem der Gesammtinhalt der Welt in jedem Augenblick genügen muß. Setzt man diese Betrachtung bei Seite, und nimmt die Art dieser beiden Wirkungen blos als gegebene Thatsache an, so würde man doch immer sagen müssen: jedes Element kann blos das leiden, was seiner qualitativen Natur möglich ist, und diese beiden Aenderungen, des a in a durch den Einsluß von b und des b in s durch den Einsluß von a, brauchen gar nicht nach irgend einem gemeinsamen Maßstab meßbar, sondern können unvergleichbar verschieden sein.

Man hat daher eigentlich blos Grund, von einer Aequivalenz der Wirkung a und der Gegenwirkung  $\beta$  zu sprechen;
von einer Gleichheit nur in dem speciellen Fall der Gleichartigkeit der Wirkungsweise überhaupt. — Wenn die gegenseitigen Wirkungen blos solche sind, die uns als räumliche Bewegungen
erscheinen, wenn serner die Intensität, mit welcher an diesem gleichartigen Wirken sich beide Elemente betheiligen, durch Einführung
des Begriffs ihrer Massen berücksichtigt wird, so entsteht dann
der gewöhnliche Sat von der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung, und u. a. als eine seiner Folgen das Geset von der
Erhaltung des Schwerpunkts. Denn daß Wirkung und
Gegenwirkung nicht blos gleich, sondern einander entgegen-

gesetzt gerichtet sein müssen, versteht sich dann von selbst, da aus der Wechselwirkung zweier Elemente nur eine Beränderung ihres gegenseitigen Berhältnisses, aber nicht ihres Berhältnisses zum leeren Raum folgen kann.

#### § 43.

Man kann dies anders ausdrücken: Sucht ein Element a ein zweites b in  $\beta$  zu verändern, so ist seine eigene Beränderung von a in  $\alpha$  der Preis, den es dasür zu bezahlen hat. Nun können diese Differenzen  $a-\alpha$  und  $b-\beta$  nach dem Borigen unvergleich ar sein. Benn indessen einmal a und b sowie  $\alpha$  und  $\beta$  zusammengehörige oder äquivalente Berthe oder Zustände der Elemente a und b sind, wenn ferner es eine Umkehr der Borgänge gibt, durch welche a in  $\alpha$  verwandelt wird, so muß dann die Wiederherstellung des a, also der Borgang  $\alpha-a$  auch den entsprechenden Borgang  $\beta-b$  hervorbringen, und beide gleich  $a-\alpha$  und  $b-\beta$  sein.

Man kann also nur identisch sagen: der Preis, den a aufopfert, um eine bestimmte Beränderung b— $\beta$  in d hervorzubringen, ist eben die Fähigkeit selbst zur Hervorzubringung dieser Wirkung, und diese Fähigkeit kann blos wiedererlangt werden durch eine entgegengesette Einwirkung, die der hervorgebrachten Wirkung gleich ist. — Wenn man also keine weiteren Boraussetzungen macht, so ist der hierin liegende Gedanke sehr einsach: Wenn zwei Elemente a und d von einem bestimmten Ansangszustande beider an dis zu einem gewissen Endzustande durch Wechselwirkung eine gewisse bestimmte Summe von Wirkung überhaupt hervordringen können, so bildet die Größe der bereits verwendeten Kraft zusammen mit der noch übrigen verwendbaren eine constante Größe. Nennen wir die letztere eine Spannkrast, die andere eine lebendig gewesene Kraft, so ist die Summe dieser beiden constante.

#### § 44.

Wenn drei Elemente a, b, c oder drei Shsteme von Elementen a, b, c bergestalt verbunden werden, daß ein sich fort-

pflanzendes Wirken von a burch b nach e und von bort nach a zurud geht, und wenn wir die Voraussetzung qualitativer Gleichartigfeit biefer Elemente fallen laffen, fo wird von bem Berhalten je zweier gegen einander bas Obenerwähnte gelten. Allein Art und Größe ber Wirfung zwischen b und e wird vollkommen unabhängig sein von der zwischen a und b und von der zwischen a und c. ift baber nicht selbstverftandlich, daß die Wirkung, welche a burch b bindurch in e erzeugt, gleich berjenigen sein mußte, die a burch denselben Kraftaufwand unmittelbar in e erzeugen würde, und die folglich, in umgekehrter Richtung auf a wirkend, diesem die aufgewendete Rraft genau erfett. Man fann vielmehr bie Beziehung zwischen b und e von jedem beliebigen Grade ber Intensität ober Reizbarkeit benken, so daß die Wirkung db (= Differenz von b), welche von a erzeugt ist, ein de erzeugen kann, bas größer ober fleiner ist als nöthig um a wieber in benfelben wirkungsfähigen Buftand zu versetzen; b. h. also: burch bie Ginschaltung eines ober mehrerer Zwischenglieder zwischen a und e könnte die wirkungsfähige Rraft bes a vergrößert ober verkleinert werben.

Beide Fälle pflegt man jest als an sich ungereimt zu betrachten. Den ersten wegen der Consequenz, zu der er führt, nämlich dem Perpetuum modile, d. h. einer Zusammenstellung von Elementen, die nicht blos sich selbst in ewiger Bewegung erhält (was vielmehr an sich möglich und blos technisch unrealisirbar ist), sondern einen immer wieder erzeugten Ueberschuß an Kraft zur Hervordringung äußerer Arbeit abgeben könnte. Den zweiten Fall sindet man jett ungereimt, nachdem man häusig nachgewiesen hat, daß ein Theil der Kraft, der in einem Ersolge nicht in derselben Form wie der gegebene Anstoß wieder erschien, in anderen Formen des Wirtens, die zugleich entstanden, enthalten war. Man behauptet also jett den Sat von der Erhaltung der Kraft, nach welchem in jedem Kreise einander hervorrusender Naturvorgänge, von welcher Form sie auch sein mögen, die zu dem Ansangsgliede zurückserende Endwirkung immer gleich dem von diesem ausgegangenen Anstosse

und in jedem Gliebe ber Kette, sofern es alle von dem Anstoß herrührenden gleichzeitigen Wirkungen umfaßt, eine und dieselbe unveränderliche Größe der Kraft enthalten ist.

#### § 45.

Unsere Ueberzeugung von der Unmöglichkeit des Perpetuum mobile, auf welche man in der That den Satz von der Erhaltung der Kraft zu gründen pflegt, beruht aber hauptsächlich auf der Verzegeblichkeit der Versuchteilen. Hier handelt es sich aber wesentlich um Mittheilung von Bewegung. Die inneren Zustände aber, die während der Mittheilung von einer Elementengruppe zur andern entstehen könnten, setzt man entweder als so sich ausgleichend voraus, daß zur Fortwirtung auf eine dritte Gruppe eben nichts als die mitgetheilte Bewegung übrig bleibt oder wieder erzeugt wird, oder endlich man ignorirt sie gänzlich und sieht alle Elemente blos für Substrate der Bewegung an.

Unter diesen Boraussetzungen allerdings ist die Erhaltung der Kraft nothwendig; jeder Gewinn würde hier aus Nichts entstehen, und jeder Berlust wirklicher Uebergang in Nichts sein. Setzen wir jedoch diese innere Ungleichartigkeit der Elemente und specifische Wahlverwandtschaften zwischen je zweien voraus, so würde die Bermehrung der Kraft nicht aus Nichts, sondern eben begründet durch diese bestehenden Berhältnisse zu Stande kommen, und die Berminderung derselben könnte nicht als ein einsaches Bernichtetwerden ausgefaßt werden, da diese geringere Größe jetzt ebenso nothwendig aus jenen Berhältnissen hervorginge und ihrerseits andere Wirkungen bedingte.

Soll mithin ber Satz von ber Erhaltung ber Kraft ganz allgemein gelten, so müßte entweder bewiesen werden, daß alle wie auch immer verschieden geformten Naturvorgänge auf bloße räumliche Bewegungen zu reduciren sind, die an lauter gleichartigen Elementen vorgehen, oder es müßte sich in unserm Sinn zeigen lassen, daß die Urgleichung, welche die Configuration der Natur gleich Z setzt, diese Aequivalenz der verschiedensten Paare einander äquivalenter Gegenwirkungen als eigene Consequenz ihres Sinnes gebietet, oder endlich man müßte ohne Bersuch weiterer Begründung die Gültigkeit des Sates empirisch zu beweisen suchen.

Nun ist die Ableitung aus Z unmöglich: man müßte wenigstens wissen, ob der Naturlauf zu bloßer Erhaltung desselben Spieles von Vorgängen oder auch zu einer Entwicklung bestimmt ist, deren Ende anders ist als ihr Anfang. Im ersten Fall wäre die Gültigkeit, im zweiten die mindestens nicht allgemeine Gültigkeit des Satzes wahrscheinlich. Der andere Versuch, alle Naturvorgänge auf Bewegungen zu reduciren, ist wegen der nothwendigen Mitherücksichtigung der pshässschen Vorgänge unaussührbar, und eben dies läßt uns die Vermuthung übrig, daß auch andere Naturvorgänge auf der Mitwirkung innerer Zustände der Elemente beruhen, welche auf die bloße Fortpslanzung von Verwegungen einen modiscirenden Einsluß ausüben könnten.

Daher bleibt nichts übrig, als ber wirklich jetzt eingeschlagene Weg, den Satz von der Erhaltung der Kraft experimentell zu beweisen. Er wird gelten, soweit dies gelungen sein wird, und würde dann, wenn er allgemein bewiesen wäre, von uns nicht als ein an sich selbstverständliches Gesetz, sondern als eine empirisch aufgefundene a priori nicht erkennbare Consequenz jener Urgleichung aufgefaßt werden, welche die gesammte Bildung der Ratur beherrscht.

§ 46.

Die Gesetze aufzufinden, nach denen die Wechselwirkungen der Elemente geschehen, hofft die Physik nur auf Grund der Ersahrungen, macht indeß doch einige allgemeine Voraussetzungen darüber, welche Hypothesen in dieser Beziehung annehmbar sein würden und welche nicht.

So erscheint es unannehmbar, daß eine Kraft in endlicher Zeit eine unendliche Wirkung erzeuge; sie würde dann, indem Lotze, Raturphilosophie.

fie aus aller Bergleichbarkeit mit anderen herausträte, nicht mehr als Beftandtheil einer und berfelben Natur zusammen mit jenen zu betrachten sein.

Man beschränkt serner die Lehren der Mechanik auf Kräfte, die sich nicht mit der leeren Zeit ändern. Da ein reales Element zu einem Zeitpunkt kein anderes Berhältniß haben kann, als zu einem andern, so ist es selbstverständlich unmöglich, daß der Berlauf einer leeren Zeit sich in ihm durch irgend einen inneren Zustand geltend machen könnte, von dem die Aenderung seines Wirkens abhängt. Die Krast kann sich mithin nur nach dem richten, was in der Zeit geschehen ist, und auch nach diesem blos insofern, als es sich im gegenwärtigen Augenblick noch geltend macht, d. h. nach dem jedesmaligen gegenwärtigen Zustande, in den das Element im Berlauf jener Zeit gekommen ist.

Ebenso unmöglich ist ein Verhältniß eines Elements zu einem leeren Raumpunkt, das von einem Verhältniß zu einem anbern sich unterschiede. Deshalb werden alle Kräfte als wirksam in der Verbindungslinie zweier Elemente gedacht, und jede seitliche Wirkung ist nur unter Voraussehung eines dritten Elements denkbar, welches mit den beiden vorigen die Ebene und die Richtung bestimmt, nach welcher diese seitliche Wirkung gehen soll.

Dagegen ist nach unserer früheren Interpretation nicht blos bie Entfernung zwischen zwei Elementen ber Ausbruck einer innern Spannung, welche zwischen beiben besteht, sondern auch der Uebergang aus einer dieser Spannungen in die andere, d. h. die wirklich geschehende Bewegung ist etwas, was sich als innerer Borgang oder Zustand in beiden Elementen denken läßt, und ebenso die Aenderungen, welche in der Geschwindigkeit dieser Aenderungen oder Uebergänge stattsinden u. s. w. Man würde mithin im Allgemeinen es möglich sinden, vorauszusetzen, daß die Intersität einer Kraft nicht blos von der Entfernung zweier Elemente, sondern auch von ihrem jedes maligen Bewegung szustand, swischen In den Venderungen dieses Zustandes abhänge. In

welcher speciellen Weise jedoch dies geschehe, muß völlig dahingestellt bleiben und in sedem Falle durch Erfahrung ermittelt werden.

#### \$ 47.

Bielfältig hat man versucht, ben Zusammenhang ber Naturvorgänge an einen gewissen Gedanken von Sparfamkeit ber Natur ober ihrer Bahl ber kurzesten Wege zu knupfen.

Wenn wir in unferm Sandeln ein Ziel p erreichen wollen, so kann es unter den sedesmal gegebenen Umständen berschiedene Wege m, n . . . geben, die zu p führen. Die Wahl zwischen ihnen wird durch einen Entschluß entschieden, ber von irgend welchen Ueberlegungen abhängen mag, z. B. von ber Berückfichtigung ber Rebenzwede, die zugleich erreicht werben fonnen, ober ber Binfict, in welcher man entweber an Kraft ober an Beit ober an Weg zu fparen wünscht. Nachbem aber diefer Entschluß gefaßt ift, gebort er mit zu ben Umftanben, welche ben Weg zu p bestimmen, und es gibt bann zwar noch mehrere im Allgemeinen bentbare, aber nur noch biefen einen Weg zu p, ber wirklich betretbar ift. Er fann zugleich allemal ber turgefte beigen, benn bie an sich benkbaren noch fürzeren erreichen bas Ziel nicht mehr, wenn man auf die Gesammtheit der bedingenden Umstände Rücksicht nimmt; und alle benkbaren weiteren können nicht wirklich eingeschlagen werden, weil es an der erzeugenden Urfache fehlt, welche die Richtung nach ihnen hervorbringen könnte.

In der Natur sindet nun jenes vorgängige Stadium der Ueberlegung und des Entschlusses nicht statt, sondern von Anfang an sind in jedem Fall alle die Rebenbedingungen vollständig gegeben, die wir für unser Handeln willkürlich sestsen. Es sindet daher keine solche "Sparsamkeit" statt, welche zwischen verschiedenen Wegen wählen könnte, sondern es ist immer blos ein Weg zu dem Ziele p möglich. Alle weiteren Umwege sind grundlos und verwirklichen sich deswegen nicht, alle kleineren widersprechen den Bedingungen.

Man kann baber im einzelnen Fall, wo alles bestimmt ift, von einer auswählenden Sparfamkeit nicht reben; man mußte vielmehr annehmen, bag bie allgemein gultigen Befete fo eingerichtet seien, daß burch sie in jedem Einzelfalle der denkbar fürzeste Weg zugleich ber einzig mögliche und nothwendige würde. Dies würde inbessen voraussetzen, daß man ein bestimmtes Resultat p, zu welchem ein Naturvorgang führt, als bas Ziel anzuseben berechtigt ware, zu dem diefer Borgang führen foll. Dies kann man aber nicht. Bielmehr, wenn man nachweift, daß ein Befet, 3. B. das der Reflexion der Lichtstrahlen, den fürzesten Weg bedinge, ber von einem gegebenen (strahlenden) Bunkt a zu einem bestimmten (in der Richtung des reflectirten Strahls liegenden) Punkte p führt unter Boraussetzung der Reflexion an einer Fläche, so wird doch nach ebendemselben Gesetze von bemselben a aus eine unendliche Anzahl von Punkten q, r..., welche nicht in dieser Richtung liegen, gar nicht ober nur auf viel längerem Wege (burch mehrfache Spiegelung) erreicht, als wenn für sie ein anderes Geset gegolten hatte. Nun ist aber gar nicht nachzuweisen, warum bie Puntte p, nicht aber bie q, r... als bie Zielpuntte anzuseben wären, die durch den Lichtstrahl von a aus erreicht werden follten, folglich auch nicht nachzuweisen, daß das allgemeine Gesetz zu diesem seinem einzigen Biele allemal ben fürzesten Weg verfolge.

Bon diesen Mängeln und Zweideutigkeiten vollkommen frei ist nur das Princip des kleinsten Zwanges von Gauß, welches eben in der freien Bewegung, welche ein Element in Folge einer auf dasselich wirkenden Kraft ausgeführt haben würde, den sessen Bergleichungspunkt hat, der den obigen Ansichten sehlt, und im Bergleich mit welchem alle die Ablenkungen, die das Element durch das Einwirken anderer Bedingungen erfährt, dadurch bestimmt werden, daß sie einen kleinsten Zwang darstellen.

# Fünftes Rapitel.

# Bon ben physikalischen Sypothesen.

§ 48.

Nur eine in ductive Bearbeitung ber Erfahrung fann entscheiden, durch welche Stoffe und durch welche Wechselwirkungsverhältnisse zwischen ihnen die metaphpsischen Möglichkeiten, die wir bisher anführten, verwirklicht sind.

Nun pflegt die unmittelbare Beobachtung äußerst selten zwei Ereignisse B und F vorzusühren, die genau in dem Berhältniß von Bedingung und Folge stehen. Meistens sehlt in der Beobachtung ein b und f, welches zu der wahren Bedingung und der wahren Folge gehört; dagegen sinden sich beide mit Bestandtheilen p und q vermischt, die dem ganzen Bedingungsverhältniß fremd sind. Aus diesen unreinen Fällen hat man durch Combination der natürlichen oder durch das Aunstmittel des Experiments hergestellten Beobachtungen den reinen Fall zu ermitteln, welcher uns ein bestimmtes B als die vollständige Bedingung von F und von nichts weiter als F, dieses F dagegen als die ganze Volge von B und als nichts weiter als diese Folge darstellt.

Wäre ein solcher Sat, der B mit F verknüpft, gefunden, so würde es nicht mehr zulässig sein, immersort die Frage zu wiederholen, wie nun diese Bedingung B es mache, um gerade die se Folge F hervorzubringen. Alle naturwissenschaftliche Erklärung kann nur die zusammengesetzen und veränderlichen Ereignisse auf solche einsachste, beständige Urthatsachen einer Berknüpfung von B und F zurücksühren, und zwar nicht blos, weil die Schwäche unserer Erkenntnis nicht weiter reichte, sondern weil auch sachlich alle vermittelten Bechselwirkungen in der That auf solchen unmittelbaren beruhen müssen, die zwischen B und F durchaus keinen Zwischenmechanismus mehr einzuschieben erlauben.

Denken wir uns viele solche Säte, (B-F), (B,-F,) 2c., ge-funden, so läßt sich zwar noch eine logische und bialektische

Bearbeitung berselben benken, sodaß die letztere z. B. nachzuweisen suchte, wie vermöge des allgemeinen Sinnes oder der Idee,
welche die Natur auszudrücken hat, sene Sätze sich als nothwendige
und unerläßliche Glieder einer Reihe darstellen, durch welche
erst der vollständige Ausdruck sener Idee gelingt; allein über die Art und Weise, wie nun in sedem einzelnen derselben die Bedingung B ihre Folge F hervordringt, würden wir auch so keine
weitere, an sich unmögliche Erklärung bekommen.

### § 49.

Nun sind aber Sätze dieser Art für die Wissenschaft blos ersprießlich, wenn sowohl B als F sich in allgemeiner Gestalt, nämlich als zwei Ereignisse sassen lassen, welche in unbegrenzt verschiedenen Graden der Größe vorkommen können; wenn man serner diese quantitativen Verschiedenheiten nach bestimmten Maßstäben messen, und wenn man endlich aus den Ersahrungen ein Gesetz entwickeln kann, nach welchem die Aenderungen der Werthe von B mit bestimmten Aenderungen der Werthe von F verbunden sind.

Hat man die Sätze in diese Gestalt gebracht, so reichen sie zur Berechnung der meisten Ereignisse hin. Sie befriedigen indessen philosophisch nicht ganz. Da nämlich es sich hier nicht blos um Größen reihen handelt, diese Größen vielmehr die Zustände reeller Substrat von F, welches a heißen mag, durch die Einwirtung von B eine Beränderung erfährt, durch die es in a übergeht; daß folglich eine erneuerte Einwirtung desselben B auf a nicht dieselbe Folge haben muß, wie seine frühere Einwirtung auf a; daß folglich die Annahme, die Größe der Wirtung F werde einsach proportional der Größe von B sein, nicht die natürlich sie ist, sondern, wo sie vorsommt, einen Beweis ihres Bordommens braucht; daß vielmehr im Allgemeinen bei gleichmäßigem

Anwachsen von B das Anwachsen von F in irgend einem Grade ber Berzögerung ober Beschleunigung geschieht.

So lange nun F bei bem Bachsen von B entweber immer wächst ober immer abnimmt, und zwar beides mit immer wachsender ober abnehmender Beschleunigung, so konnen wir uns ein Gefet. bas bieses Berhalten ausbrückt, gefallen laffen, indem wir bie besondere Art der Abhängigkeit des F von B auf die innere Natur bes Wesens a und seiner Zustande schieben, Die uns immer unzugänglich bleiben werden. Wenn bagegen bei dem geradlinigen Fortwachsen von B die Werthe von F entweder unregelmäßig ober periodifc machfen ober abnehmen, bedürfen wir, um die bier entstehenden Phanomene zu beberrichen, einer Sulfsansicht, welche entweder in dem einfachen Besen a verschiedene Reihen von Auständen annimmt, beren jebe sich nach einem einfachen Gefet mit bem Anwachsen ihrer Bedingung ändert, dagegen eben baburch für eine zweite Reihe berfelben immer veränderte Angriffspunkte ber diese bewirkenden Bedingungen herbeiführt; ober welche Annahme, was noch viel bäufiger fein wirb, a als ein zufammengefettes Substrat betrachtet, beffen verschiedene Beftandtheile a, B, y burch die Einwirkung von B solche Berschiebungen ihrer gegenseitigen Stellung erfahren, daß bas Fortwirken von B ober feine Steigerung immer neue und gar nicht mehr in Proportion mit ben Werthen von B sich verändernde Angriffspunkte vorfindet. -Endlich wird baffelbe Bedürfnig eintreten, wenn verfchiebene Bedingungen B, B, 2c. an einem und bemfelben Substrat gufammenwirken, und nun gufammengefette Folgen erzeugen, die sich nicht mehr als bloge Abditionen ber Einzelfolgen F. F, ac. ansehen laffen.

Dies sind die Gelegenheiten, die uns zur Bildung von Sppothesen nöthigen. Die Absicht berselben besteht nicht darin, bloße nützliche Fictionen zu sein, d. h. subjective Borstellungsweisen, von deren objectiver Ungültigkeit man überzeugt ist, und die bloß dazu dienen sollen, unserer Phantasie die Bildung ber Endvorstellungen zu erleichtern, zu benen man kommen soll. Bielmehr hat jede Hypothese die Absicht, einen wirklichen aber ber unmittelbaren Bevbachtung unzugänglichen Theil des physischen Thatbestandes so errathen zu haben, daß aus ihm begreislich wird, wie durch das Zusammenwirken vieler Bedingungen unter bestimmten Umständen eine Menge veränderlicher und auf einsache Gesetze nicht sosort zurücksührbarer Erscheinungen entstehen müssen.

§ 50.

Soll in der Bildung der Hppothefen ein methodischer Gang beobachtet werden, so kann er nur darin bestehen, daß man, wenn ein zusammenhängender Kreis von Borgängen zu erklären ist, zunächst die allgemeinsten und am sichersten bekannten Thatsachen besselben zum Ausgangspunkt nimmt. Es läßt sich dann allemal das Postulat P genau bestimmen, welches in abstracto als die nothwendige Bedingung angenommen werden muß, damit jene Thatsachen denkbar werden.

Es handelt sich aber nicht um diese abstracte Ausstellung solcher Bedingungen, sondern um ein Errathen des realen Sachverhaltes, welcher diese Bedingungen verwirklicht. Hier kann es nun leicht geschehen, daß wir, da unser Errathen doch immer blos durch unsere bereits erworbenen Anschauungen geleitet werden muß, einen Sachverhalt Q annehmen, der zwar diesem Postulat P genügt, sich aber unzulänglich oder widersprechend zeigt, wenn nach und nach auch die andern Postulate  $p_1, p_2$  z. hervortreten, die aus der successiven Berücksigung des übrigen Thatbestandes der zu erklärenden Borgangsgruppe entspringen. Da ist es nun nicht richtig, die Hypothese Q auszugeben und eine ganz neue R zu versuchen, sondern sür jedes der Postulate  $p_1, p_2 \ldots$  muß die besondere Modification oder Nebenhypothese  $q_1, q_2 \ldots$  ausgebildet und hinzugesügt werden, so daß  $Q + q_1 + q_2 + \ldots$  schließlich das Gesammtpostulat befriedigt.

Es ist richtig, daß auf diese Weise die Hppothese zunächst unförmlich wird, obgleich doch schon von selbst die Hinzusügung ber näheren Bestimmungen q., q. . . . in Q einige von bessen Zügen auslöschen und andere so modisticiren wird, daß sie mit diesen Zusätzen ein verhältnißmäßig einsaches Gesammtbild geben. Noch mehr kann man darauf hoffen, daß dann, wenn überhaupt der behandelte Kreis von Borgängen auf einem ein fachen Sachverhalt beruht, nach sorgfältiger Hinzusügung aller nothwendigen Nebenhypothesen auch die Gesammthypothese eben so auf einen einsachen Ausdruck sich reduciren wird, wie das Facit einer langwierigen Rechnung.

Dagegen muß man burchaus beachten, baß keine Wissenschaft bie Thatsachen einfacher machen kann, als sie sind, und baß es zwar der Wunsch unserer Erkenntniß ist, sie möchten auf möglichst einfachen Principien beruhen, daß wir aber durchaus kein Recht haben, die Erfüllung dieses Wunsches vorauszuseken.

Obgleich nun endlich bieser Gang der Hppothesenbildung sehr mühsam ist, und im Bergleich zu einem deductiven Bersahren, das von Einem Princip ausgeht, sich nicht vornehm ausnimmt, so ist er bennoch der einzig zum Ziel führende, und alle von Seiten der Philosophie häusig ausgesprochenen Bemängelungen desselben sind völlig grundlos.

§ 51.

Ueberbliden wir die verschiedenen physikalischen Hypothesen. — In der Optik hat die Physik nicht die Aufgabe, zu untersuchen, worin das 'Wesen des Lichts' besteht. Dies wissen wir im Gegentheil alle; denn Licht ist nichts anderes als eine wohlbekannte Art unseres Empfindens, die nur als solche in unserem Bewußtsein existirt, außerhalb desselben aber nirgends. Es bliebe daher zunächst blos die Frage, durch welche Borgänge in unseren eigenen Nerven diese Empfindung in uns bedingt wird. Dies ist aber eine physiologische Frage, die in Bezug auf alle anderen Empfindungsarten sich wiederholt und deswegen an einem anderen Ort besser behandelt wird. Gewiß ist blos, daß wir dann, wenn wir diesen Nervenvorgang p ganz genau entdeckt hätten, durchaus blos würden sagen können, daß thatsächlich auf ihn die Lichtempsindung q folgt,

niemals aber, wie p es eigentlich anfängt, um q hervorzubringen. Gassen wir diese physiologische Frage bei Seite, so geht die noch übrige physikalische blos auf die Ermittlung der Bedingungen, die in der Außenwelt stattfinden müssen, damit in uns Lichtempfindung möglich sei.

## § 52.

Wir wissen nun, daß wir diese Empsindung nicht immer haben. Im Finstern läßt sich die Gegenwart derselben tastbaren Rörper constatiren, die unter andern Umständen für uns sichtbar werden. Folglich ist das Leuchten nicht eine inhärirende Eigenschaft, sondern nur ein Zustand der Dinge, der stattsinden und nicht stattsinden kann und der durch nun auszusuchende Bedingungen in ihnen erzeugt oder von anderen Körpern her, die sich bereits in ihm besinden, mitgetheilt werden muß.

Run konnte man gunächst biesen Rustand burch eine unmittelbare innere Sympathie in einem Bunkt B entstehend benten, fobalb er in einem andern Punkt A, dem leuchtenden, vorhanden ift. Und diese Art ber Mittheilung des Leuchtens bat man philosophisch zuweilen in der thörichten Absicht versucht, die Lichterscheinungen als Borgange böherer, halbgeistiger Art ben allgemeinen Gesetzen ber Mechanit zu entziehen. Allein die bekannte Erfahrung, daß das Leuchten bes Punktes B durch einen Schirm zu verhindern ift, ber zwischen ibn und ben leuchtenben Buntt A geftellt wird, fowie die aftronomischen und terrestrischen Beobachtungen, die eine successive, obgleich febr schnelle Fortvflanzung des Lichtes von A nach B beweisen, verbieten jeben folden Bebanten an eine Sompathie, die an gar keine Gesetze bes Raumes gebunden sein würde, und nöthigen, ganz allgemein ausgebrückt, zu ber Annahme, daß die Bebingungen bes Leuchtens (b. b. ber Fähigkeit, in uns Lichtempfinbungen zu erzeugen) fich in ber Zeit von A nach B fortpflanzen.

Nun ist es an sich unbenkbar, daß Bedingungen oder Zustände ifoliet burch den Raum wandeln; sie bedürfen burchaus reeller Elemente, die ihnen als Behikel dienen und durch ihre eigenen Bewegungen es eben dahin bringen, daß diese in ihnen realisirten Bedingungen oder Zustände von einem Ort des Raumes auf einen andern übergehen. Auf zwei Arten aber kann diese Bewegung gesichehen: entweder ein und dasselbe reelle Element durchläuft den ganzen Raum AB, oder es sinden sich auf dieser Linie sehr viele Elemente, von denen jedes sich nur dis zu seinem Nachbar bewegt, diesem seine Zustände mittheilt und dann in Ruhe bleibt, die Bewegung aber von dem zweiten auf das dritte Element u. s. w. dis B fortgepflanzt wird.

§ 53.

Die Emissionstheorie, die vom Lichtquell A alleitig unendlich kleine elastische Elemente mit der Geschwindigkeit der Lichtfortspflanzung ausgeschickt werden ließ, konnte die geradlinige Strablung und die Reflexion nach dem bekannten Gesetzehr leicht im einzelnen Fall, dagegen gar nicht die ungestörte Fortpflanzung der unzähligen gleichzeitig von unzähligen Flächen zurückgeworfenen einsander durchkreuzenden Schaaren von Lichtstrahlen erklären. Die Brechung des Lichtes mußte sie mit einer Bermehrung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit im dichteren Mittel verknüpft denken, wovon die neuern Bersuche das Gegentheil beweisen. Für die Erscheinungen der Interferenz und der Polarisation sind neue Hopothesen, die dazu nöthig gewesen wären, nicht ausgebildet worden.

Die andere Hypothese, welche die lichterzeugende Bewegung von Element zu Element übertragen werden läßt, hat unter der Form der Undulationstheorie weitere Ausbildung ersahren. Man sucht zuerst ein deutliches geometrisches Bild derzenigen Fortpflanzung zu gewinnen, welche man braucht, um aus ihr als einer Thatsache die sämmtlichen bekannten optischen Erscheinungen zu erklären. Und diese Borstellung geht dahin, daß in einem Aether, d. h. einem aus discreten Atomen von außerordentlicher Kleinheit, die unter einander durch elastische Kräfte in Gleichgewichtslagen gehalten werden, bestehenden imponderabeln Medium, irgend welche fremde Kraft kleine Berschiedungen eines Theilchens hervorbringt, welche

badurch, daß die elastische Kraft des ganzen Aethers gegen sie zurückeirkt, zu pendelartigen Schwingungen werden, welche jedes Element senkrecht auf die Fortpslanzungsrichtung des Lichtes ausübt, und eben in dieser Richtung seinem nächsten Nachdar mittheilt. Dabei wird ferner vorausgeset, daß diese Bewegung, die bei einem einzelnen Anstoß durch Mittheilung an die nächsten Elemente verloren gehen würde, bei Fortdauer des Leuchtens beständig neu erzeugt wird, mithin Welle sich an Welle schließt. Aus dieser Vorstellung lassen sich leicht mathematisch bestimmte Folgerungen in Bezug auf den Zustand ziehen, in dem sich jedes Aethertheilchen nach Verlauf bestimmter Zeit, vom Ansang der Wellenbewegung gerechnet, besinden muß, sowie über die Wirkungen, welche eintreten müssen, wenn mehrere, von verschiedenen Anstößen ausgangene Wellenbewegungen einander durchkreuzen.

Ob nun biese Borgange, bie man zur Erklarung braucht, mechanisch möglich sind, tann nur burch eine analytische Untersuchung ermittelt werben, welche die Bewegungen aufsucht, die in einem überall gleichartig organisirten Aether durch die erfolgte Verschiebung eines Elements fortgepflanzt werben konnen, unter ber Boraussehung, daß die Berfcbiebung febr flein im Berbaltnif zur gegenseitigen Entfernung ber Elemente ift, und bag die übrigens unbekannten Rrafte, welche die Elemente gegen einander ausüben. mit ber Entfernung rasch abnehmen, also jedes Element vorwiegend von feinen näheren Nachbarn beeinfluft wird. Die bier möglichen Bewegungen finden fich bann burch allgemeine Gleichungen bestimmt, benen durch die mathematischen Eigenschaften der hypothetisch angenommenen Wellenbewegung genügt werden fann, und zwar fo, bag sowohl longitudinale als transversale Wellen möglich find, von benen die ersteren, falls sie geschehen, für die Erzeugung ber Lichtempfindung ohne Ginfluß find, die anderen aber biejenigen barstellen, welche die Erscheinungen ber Bolarisation als die einzigen Formen ber Lichtbewegung anzunehmen nötbigen. — Auf Diesem Ausammenbang unserer Untersuchungen berubt bas Rutrauen, in ber

Borstellung dieser Wellenbewegungen ben wirklichen Borgang errathen zu haben, der den optischen Phänomenen zu Grunde liegt. Dagegen ist es unmöglich, diesen Borgang selbst aus seinen einsachen physischen Ursachen von Grund aus zu construiren.

### § 54.

Die einfachsten optischen Erscheinungen, Die gerablinige Strablung die Reflexion die einfache Brechung, werden durch diese Theorie zwar weit umständlicher als durch die Emissionslehre, aber befriedigend aufgeklärt, Reflexion und Brechung als zwei zusammengehörige Borgange erwiesen, und die lettere auf geringere Geschwindigkeit des Lichtes im dichteren Mittel, also übereinstimmend mit den Erfahrungen, zurückgeführt. Die Ericheinungen der Interferenz werden ganz anschaulich, und zwar sowohl burch longitudinale als durch transversale Schwingungen; die der Polarisation entscheiden für die lettere Art. Zugleich aber geht aus der mathematischen Behandlung dieser Undulationen die Möglichkeit hervor, daß (nach einem Gesetz der Superposition kleiner Bewegungen) verschiedene Wellen fich in bemfelben Medium burchfreuzen können, und nach den Durchfreuzungspunkten sich mit ihrer vorigen Form und Richtung weiter fortpflanzen können, eine Folgerung, die durch den bekannten Anblick einander durchkreuzender Wasserwellen eine anschauliche Illustration erfährt.

### § 55.

So bewundernswürdig die bisherigen Leistungen dieser Theorie sind, so enthält sie doch Schwierigkeiten, die eine spätere Umsormung als nöthig erscheinen lassen, obgleich durchaus nicht einzusehen ist, in welcher Weise sie geschehen wird.

Die Vorstellung eines ganz isotropen Aethers läßt sich zwar als Borstellung einer Thatsache fassen, doch ist noch nicht klar, durch welche allgemeinen Wirkungsweisen der Aether-Elemente gegen einander sie realisitt werden könnte. Bedenklicher ist das Verhalten des Aethers gegen die ponderablen Massen. Für die Undula-

tionstheorie gilt der Aether zwar als unendlich seiner, aber doch eigentlich starrer elastischer Körper, der kein Durcheinanderstießen der Elemente gestattet. Nun wäre es zwar möglich, den Aether als vollkommen durchdringlich für die ponderablen Körper anzusehen. Allein die Thatsachen der Reslexion und der Undurchsichtigkeit beweisen doch einen irgendwie beschaffenen Widerstand, den ihm die Körper leisten. Es ist daher nicht klar, wie dann, wenn die ponderablen Körper sich innerhalb des unendlichen Aethers bewegen, dabei die Structur des letzteren so unverletzt bleiben kann, wie es vorausgesetzt werden muß, damit die regelmäßige ungestörte Durchkreuzung unzähliger ressectirter Wellen möglich werde.

Nicht ein Widerspruch, aber eine Lücke ist es ferner, daß in einem und demselben Aether und nach einer und derselben Richtung, folglich jedenfalls auch bei gleicher Elasticität des Aethers zur Erklärung der verschiedenen Farben Lichtwellen von verschiedener Länge angenommen werden müssen, ohne daß ein physischer Grund (der in der Erzeugungsweise des Lichtes liegen müßte) für diese unerwartete Verschiedenheit angebbar ist.

Auch nicht als Lücke, sondern nur als noch ungelöste Aufsaben betrachten wir alle die Fragen über die bestimmteren Zusammenhänge zwischen den ponderablen Körpern und demjenigen Aether, den wir innerhalb derselben und zwischen ihre Elemente vertheilt vorstellen. Bisher hat man bei Gelegenheit der Reslexion und Brechung diese Körper blos als räumliche Volumina behandelt, innerhalb deren der Aether andere Dichtigkeit und Structur hat, als außerhalb derselben. Dagegen wie eigentlich diese Eigenschaften durch die pondetablen Elemente bedingt werden, und wie zwischen diese hindurch das Licht entweder sich ungestört fortpflanzen kann oder absorbirt wird, und über vieles hiermit Zusammenhängende, sowie über die erste Entstehung der Lichtwellen besthen wir bisher keine allgemeinen Borstellungen, ohne daß deshald alle diese Ptobleme als Gegengründe für die Undulationshypothese gesten vätsen.

# § 56.

Auch die Wärme ist zunächst nur ein bekanntes Gefühl. Phhsikalisch handelt es sich blos um die äußern Bedingungen, die einestheils unsere Nerven veranlassen, uns dies Gefühl zu erregen, und die andrerseits die Bolumenveränderung der äußern Körper hervorbringen, welche zugleich mit unserer Empfindung aus denselben Bedingungen entsteht.

Die frühere Annahme, eines Wärmestoffes, konnte niemals bebeuten, daß dieser Stoff blos durch seine Existenz Grund dieser veränderlichen Erscheinungen sei. Er mußte entweder durch unmittelbare Kräfte auf uns und auf die Körper wirken, und die Beränderlichseit seiner jedenfalls auf sehr kleine Entsernungen beschränkten Wirksamkeit mußte dann von Bewegungen abhängen, durch die dieser Stoff sich an verschiedenen Punkten veränderlich anhäust; oder seine Wirkung mußte in Bewegung en bestehen, die er den Körpern durch Mittheilung überträgt. Im letzern Fall konnte bei längerer Dauer einer Erwärmung diese Bewegung nicht wohl in etwas anderem als in einer Oscillation der ihren Ort nicht wesentlich verändernden Elemente des Stoffes bestehen.

Man ist gegenwärtig nicht viel weiter gesommen. Die Phänomene der strahlenden Wärme, welche sich durch Geschwindigseit der Berbreitung, Ressezion und Brechung ganz den Lichtphänomenen anschließen, auch in Gemeinschaft mit diesen zu entstehen
pslegen, erfordern noch immer die Annahme eines im ponderablen
Gubstrats, das aber nicht eben von dem Lichtäther verschieden
zu sein braucht. Es hat kein Bedenken, sich vorzustellen, daß die Bewegungen dieser imponderablen Elemente im Stande sind, ähnliche Schwingungen auf die Elemente der ponderablen Körper
überzutragen, sodaß die Temperatur der letzteren nach der Intensität der so erlangten Bewegungen ihrer kleinsten Theilchen gemessen würde, die sie selbst dann wieder auf andere Körper durch
Mittheilung übertragen könnten. Die neue Erkentnis der Gegenwart besteht nur darin, daß mechanische Einwirkungen, welche direct die ponderablen Elemente der Körper treffen, im Stande sind sie in dieselbe Form der innern Bewegung zu bringen, also Wärme zu erzeugen, die dann sich auch wieder den imponderablen Elementen mittheilen und selbst Lichtschwingungen veranlassen kann. — Was sich von selbst verstand, daß nämlich dann, wenn überhaupt Wärmevorgänge und mechanische Bewegungen untereinander sich bedingen, diese wechselseitige Bedingung eine gesetzliche sein muß, ist außerdem empirisch bewiesen, und in dieser Aufsindung des Wärmeäquivalents nach mechanisch em Maßstab besteht die wichtigste Erweiterung, welche die Lehre von der Wärme gefunden hat.

§ 57.

Die electrischen Phänomene zeigen uns, daß ein nicht immer vorhandener, durch verschiedene Mittel erzeugbarer Zustand eines Körpers a, welchen wir seine Electrisirung nennen, eine sonst nicht vorhandene Fernwirkung, und zwar Anziehung, auf unelectrische Körper hervorbringt.

An sich liegt nichts Widersprechendes barin, daß ein veränderter Zustand eines Körpers unmittelbar auch die inneren Zustände eines andern so verändert, daß aus ihrer jetzigen Beziehung auf einander die Nothwendigkeit einer Annäherung entsteht.

Wenn man aber weiter zwei Körper, b und c, von a bis zur Berührung anziehen läßt, so tritt nachher Abstoßung beider von a und zugleich beider von einander ein. Da nun b und c hierbei jedenfalls von a in denselben Zustand versett werden, so folgt, daß die Gleichheit des electrischen Zustandes zweier Körper die Ursache ihrer Abstoßung ist, und consequent die Ursache der Anziehung nur in entgegengesetzen Zuständen liegen kann.

8 58.

Die Frage nun, worauf biese entgegengesetten Zustände beruben, läßt sich kaum babin beantworten, daß sie in blogen Bewegungeguftanden ber ponderablen Rörperelemente beständen.

Dag überhaupt eine solche Bewegung, auch ohne Mittheilung, eine unmittelbare Urfache für Buftanbeanberungen eines zweiten Rörpers werden könne, kann im Allgemeinen nicht wiberlegt werden. Allein es würde febr fcwer fein, jene Bewegungen zu befiniren. Da ein electrisirter Körper a einem unelectrischen b in ber Berührung immer blos ben felben Buftand mittheilt, nicht aber alternirend ben einen und ben entgegengesetten, je nachbem bie Berührung in ber einen ober in ber andern Phase einer in a vorgebenden geradlinigen Oscillation ber fleinsten Theilchen stattfande, fo tann nicht eine folche, fondern bochftens eine trummlinige, geschloffene Babn angenommen werben, bie in bem einen Körper in der Richtung abca, in bem andern in der Richtung ac ba burchlaufen murbe. Allein ba außerbem ber Zustand, ber von a bem b mitgetheilt wirb, auch unabhängig von ber Stellung beiber zu einander ift, fo wurde auch eine folde Ro. tation ber fleinsten Elemente nicht ausreichen, ba fie bei entgegengesetter Stellung mit ber entgegengesetten gleich sein wurde, und folglich wieder ein fefter Entscheidungsgrund für bie Art bes mitzutheilenden Buftandes fehlte.

Andere Ibeen gehen davon aus, den einzelnen Körperelementen eine 'polare Beschaffen heit' zuzuschreiben: die entgegengeseten electrischen Zustände wilrden dann in Bewegungen bestehen, welche in dem Körper alle Bole der einen Art entweder nach der Obersläche oder nach dem Innern richteten. Allein einestheils hätte man gar keine Borstellung über die Einwirkungsart, die im Stande wäre diese Richtungen hervorzubringen, wenn man nicht die in der Electricitätslehre angewöhnten Gedanken bereits zu Grunde legte; anderntheils ist ein solches 'polares' Element zuletzt blos zu benken, wenn es aus zwei, qualitativ verschiedenen Elementen a und b besteht. Da nun jeder Körper, wenigstens vorübergehend, electrisitt werden kann, die 'polaren' Elemente der andern aber

aus qualitativ andern Stoffen o d oder of zusammengesetzt sein können, so würde man annehmen müssen, daß zwischen a und o und zwischen b und d u. s. w. trot ihrer qualitativen Berschieden-heit doch ein ganz analoges gegenseitiges Berhalten und ebenso zwischen a und b und zwischen o und d dieselbe Art des Gegensatzes stattsinden müßte; d. h. man müßte wenigstens annehmen, daß diesen verschiedenen Materien eine von zwei Eigenschaften, entweder + o oder - o, entweder beständig oder von Paar zu Baar veränderlich, zusommen müsse.

Es ist aber unmöglich, diese beiben, + e und - e, als zwei Brädicate anzuseben, von benen bas eine ober bas andere zu ber Brabicatsumme jedes Rorpers inharirend gebore, etwa fo, wie die Gravitation den qualitativ verschiedensten Materien zukommt. Denn einerseits kommen beibe nur auf ben äußern Oberflächen der Körper und weder im Innern noch auf innern Oberflächen vor: sie lassen sich ferner, wenn die innere Oberfläche zur äußern wird, ohne Zeitverluft auf biefe übertragen; sie geben momentan durch jede noch so kleine Berührungsstelle auf andere Körper über; endlich erzeugt ein electrisirter Körper a in einem unelectrischen beibe Zustände, + e und - e, und zwar so vertheilt, daß bas bem a ungleichartige e auf ber bem a zugewandten, bagegen bas gleichartige e auf ber abgewandten Oberfläche erscheint. Alle biese und bekannte ähnliche Erscheinungen lassen sich in ben Ausbruck zusammenfassen, daß ein gleichartiger electrischer Zustand immer nach ben Theilen eines Rörpers hinftrebt, bie am weiteften von einander entfernt find.

§ 59.

Man kann für diese Umstände keinen anschaulicheren Ausbruck finden, als wenn man die beiden Zustände + e und — e auf zwei selbständige Substrate, die beiden electrischen Fluida, beutet, die einander anziehen, während die Theile eines jeden einander abstoßen. Und in der That würde es schwer sein, ohne diese Hopothese auch nur den Thatbestand dieser äußerst mannigsachen

Phanomene zu schildern. Aber es ist auch philosophisch mindestein Grund gegen die factische Gültigkeit dieser Borstellungen vorhanden.

Wenn auch der positive Charakter, der bei aller sonstigen Gleichheit des Berhaltens den eigenthümlichen Gegensatz beider Fluida begründen müßte, uns nicht bekannt ist, so ist damit doch nicht gesagt, daß beide in nichts, als in diesem Gegensatz sich unterschieden. Auch in Bezug auf alle andern Substanzen begegnet uns das Nämliche: ihre Natur läßt sich immer blos durch eine Gruppe specissischer Coefficienten bestimmen, von denen jeder das Maß ausdrückt, in welchem die Substanz an allgemeinen physischen Eigenschaften und Wirkungen Theil nimmt. Was dazgegen an sich Das ist, von dem diese Theilnahme behauptet wird, ist immer unsagdar. Und so werden auch die Electricitäten nicht blos eine das Gegentheil der andern, sondern jede etwas für sich sein, obgleich beide blos durch ihren Gegensatz für uns bemerkdar werden.

Zwedmäßiger ware es vielleicht, obgleich phyfitalisch ohne Bebeutung, vielmehr die neutrale Electricität als ben urfprünglichen Stoff anzuseben, beffen uns übrigens unbekannte Natur unter Bedingungen fich in zwei entgegengesette, beshalb einander bedürfende und zur Wiederausgleichung fich anziehende Modificationen zerspaltet, obgleich aus biesem Gebanken zwar eben biese Anziebung, aber nicht gleich unmittelbar die Abstogung der gleich artigen Electricität folgen murbe. Die neutrale Electricität murben wir aber bann nicht als bloges Zusammensein gleicher Mengen + e und - e in bemselben Raumpunkt ansehen, so bag beibe fortführen ihre Angiehungen und Abstogungen auf einen Bunkt außerhalb auszuüben und diese fich blos im Effect aufhoben, fondern als eine wirkliche Neutralisirung, in welcher weder + e noch - e noch vorhanden find und beshalb jene Kräfte nach außen überhaupt nicht mehr ausgeübt werben. Begen einanber nämlich murben wir + e und - e als völlig burchbringlich ansehen, nicht

als blos jurtaponirbar. Ihre gleichzeitige Gegenwart an bemselben Buntte murbe und aber für Reutralifirung blos bann gelten, wenn beibe in Rube find. Wenn aber ein Ginflug von außen bas neutrale e spaltet, so werben in einem untheilbaren Augenblicke beibe e in bemfelben Bunkte als geschiebene vorhanden fein, b. b. burch einander hindurchgeben, und es wird mithin für einen electrischen Strom, abgesehen von bem ponderablen Substrat, in bem er fliegt, nicht eine Doppelbeit von Wegen für beibe e zu suchen sein. Da von felbst fich e nicht bifferentirt, ein permanent electrischer Zustand eines Rorpers aber nicht vortommt, so wird es nöthig sein, verschiedenen Körpern eine Angiebung gegen + e ober - e so zuzuschreiben, daß das Zusammenwirken beider Körper die gegenseitige Anziehung von + e und - e überwindet. Db diese electromotorische Kraft burch bloken Contact ober burch chemische Einwirkung ber Körper hervorgebracht wird, ift bann feine principielle Frage; benn auch im letteren Fall würde die Spaltung von e von den demisch zusammenwirtenben ober burch biese Wirkung entstehenben Stoffen auf die vorige Beise entspringen. -

Die magnetischen Erscheinungen haben eine schematische Reduction auf electrische erfahren. Indessen wird die Hypothese von Ampère, welche dem Magneten einen chlindrischen Körper substituirt, dessen Atome durch electrische, zu seiner Längenare transversale Ströme umkreist werden, zunächst nur für eine taugliche Fiction gelten können, dis bessere Kenntniß der Structur von Körpern die Unwahrscheinlichkeit einer so specialisirten Borausssehung aushebt.

§ 60.

In den chemischen Borgängen soll die qualitative Natur, burch welche ein Element von anderen sich unterscheidet, als die Mitbedingung des Erfolgs gedacht werden, der aus der Wechselswirkung mehrerer Körper entspringt.

Die hierin liegende Boraussetzung einer Mehrheit ursprüng-

lich verschiedener Elemente bietet keinen Grund zum Zweisel. Einheit kann man philosophisch blos in Bezug auf die allgemeinsten Gesetze alles Naturwirkens und in Bezug auf den Plan verlangen, der die ursprünglichen Dispositionen der Bestandtheile bestimmt. Dagegen ist es ganz natürlich, ursprüngliche Mannigsaltigkeit derzenigen Substrate zu erwarten, die jenen Gesetzen als Anwendungspunkte und diesem Plan als Mittel dienen.

Sett man babei bie Natur als ein zusammenhängenbes Gange vorans, fo ift außerbem mahricheinlich, daß diese mannigfaltigen Glemente boch nicht find, wie fie wollen, b. h. nicht princip. los mannigfach, daß fie vielmehr, wie neuere Untersuchungen finben, fich in Gruppen fhstematifiren laffen, beren Blieber felbft wieder unter einander sich auf analoge Weise unterscheiben. biefen Umftanben tann man nicht folgern, bag bie demischen Elemente aus einer und berfelben Materie beständen, und zwar als blos secundare Modificationen berfelben. Man wurde überbies folche 'Mobificationen' nur in ber Berfchiebenheit ber Anzahl, ber Geftalt und Stellung, sowie ber innern Bewegung ber fleinsten Theilchen finden können, die in jedem diefer Elemente zu einem Spftem vereinigt find. Es blieb bann febr fcwer, nachzuweisen. warum in dem ganzen Naturlauf mit den außerordentlich mannigfachen Umständen, unter benen Körper auf einander wirken, boch niemals bas eine biefer Spfteme, b. h. bas eine Element, in ein anderes umgewandelt wird, da doch eben die gemeinsame Materie. die allen zu Grunde liegen soll, sowohl die Form des einen als bie bes andern Spftems anzunehmen befähigt ift. — Böllig babingestellt bleibt natürlich die Abgeschlossenheit ber gegenwärtig -bekannten Anzahl ber in einander nicht zu verwandelnden Glemente.

\$ 61.

Als erftes Erforberniß einer chemischen Berbindung, im Gegensatz zu blos mechanischer Mengung, gilt bie homogene Zusammenschung bes Products in allen seinen Theilen.

In völliger Strenge, so daß jeder Punkt des Products die beiden verbundenen Elemente a und d in ganz gleicher Weise enthielte, wäre diese Forderung blos unter Boraussetzung wirklicher Durchdringung von a und d erfüllbar. Läugnet man diese, wie allgemein jetzt geschieht, so besteht die Homogeneität nur darin, daß es für das Raumvolumen des Products ab irgend eine Theilungsweise gibt, nach welcher gleichgroße Raumtheile desselben gleichviel leeren Raum und gleichviel von a und d enthalten, und auch die Entsernungen zwischen a und a, b und b, und a und b nach gleichen Richtungen dieselben, obwohl nach verschiedenen verschieden sind. Allein dieser Zustand gleichswiger Mengung kann jedensalls durch mechanische Kräfte hervorgebracht werden, wie denn z. B. zwei Pulver durch Verreibung ihr mindestens sehr anzgenähert werden können.

Man muß also hinzusügen: chemische Berbindung sei nur diejenige homogene Mengung, die durch die eigenen Kräfte der Bestandtheile hervorgebracht und, wo sie gestört werden könnte, durch dieselben Kräfte wieder hergestellt würde. Auch dies aber paßt auf Fälle, die man nicht ohne Einschränkung für chemische Berbindungen gelten läßt: auf die Berbindung von Gasarten, die sich in einander dissundiren in jedem Berhältnis ihrer Mengen; auf die Lösungen sester Körper in Flüssigkeiten, ohne daß es ein Maximum der letzteren gibt, bei welcher die Mengung noch gleichsormig wäre; auf die Berbindungen stüssiger Metalle, die immer homogene Legirungen geben.

Man spricht von eigentlich zweifellos chemischen Berbindungen zunächst erst dann, wenn die beiden verbundenen, z. B. gasförmigen, Elemente a und b ein Product z von anderem Aggregatzustand hervorbringen, das eben dadurch als ein individuell zusammengehöriges Ganze für uns kenntlich wird und sich von dem übrigen, etwa zurückbleibenden, Gemenge der Stoffe selbst abscheidet. Bon diesen Producten der Form z gilt nun allgemein, daß ihre Bestandtheile sich immer in festen Berhältnissen ihrer

Gewichts mengen verbinden, b. h. wenn a mit b eine Verbindung dieser Art geben soll, so müssen die Gewichte beider sich wie  $\alpha$  zu  $\beta$  verhalten; wenn a und c sich verbinden sollen, sind die Gewichte wie  $\alpha$  und  $\gamma$ ; aber auch, den thatsächlichen Ersahrungen zufolge, wenn b und c, oder c und d sich verbinden, wie  $\beta:\gamma$  und  $\gamma:\delta$ .

Endlich müssen wir hinzusügen, daß die eigenthümliche Berbindungsweise, die in diesen Fällen vorkommt, auch ohne Aenderung des Aggregatzustandes vorkommen kann, daß also z. B. eine homogene Mengung der Gase a und b in dem Berhältniß  $\alpha:\beta$  sich noch wesentlich, obwohl auf eine vorläusig unbekannte Weise, von dem chemisch zusammengesetzten Gase ab unterscheidet, in welchem beide Elemente in demselben Berhältniß  $\alpha:\beta$  stehen.

# § 62.

Nach den modernen chemischen Theorien besteht jedes einsache Element a, b, c aus Atomen von den Massengewichten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ . Gibt es daher Verbindungen ab, b c oder ac, so haben sie nothewendig die Zusammensetzung  $m\alpha + n\beta$ ,  $p\beta + q\gamma$ ,  $r\alpha + s\gamma$ , wo m, n, p, q, r, s ganze und ersahrungsmäßig kleine Zahlen im Spieleraum von 1 bis 6 sind.

Im Gaszustande sind jedoch diese Atome selten (bei Quectsilber) isolirt, sondern zu Gruppen, und zwar für die meisten Elemente paarweis, verbunden. — Bon diesen Gruppen oder Molescülen enthalten bei gleichem Druck und gleicher Temperatur alle Gase in gleichem Bolumen eine gleiche Anzahl.

Diese Hhpothese Avogabro's (1811) erlaubt einestheils bie Structur aller Gase gleich zu benten, was ihr gleiches Berhalten gegen Bärme und Druck zu erforbern schien, und gewährt anberntheils eine beutliche Ansicht ber Berbindungen gasförmiger Elemente, welche erfahrungsgemäß nach einsachen Bolumen verhältnissen geschehen.

Man nennt einwerthig die Elemente einer ersten Classe: Wasserstoff H, Chlor Cl, Jod J, Brom Br. Bon ihnen verbindet sich ein Bolumen des einen mit einem Bolumen des andern zu zwei Bolumen bes neuen Productes, mithin ohne Berdichtung. Die Molecüle, z. B. HH und ClCl, spalten sich hier, und die Hälfte des einen tritt mit der Hälfte des andern zu dem Molecül bes neuen Gases, hier der Salzfäure HCl, zusammen. Rach dem gleichen 'Thus' entstehen HJ — Jodwasserstoff, JCl 2c.

Zweiwerthig heißt eine andere Classe von Elementen, unter ihnen Sauerstoff O und Schwefel S, weil ein Bolumen derselben mit zwei Bolumen des H oder eines andern einwerthigen Elements zu zwei Bolumen des neuen Gases, also mit Berdichtung auf zwei Orittel des vorigen Bolumens zusammentritt. Auch hier spaltet sich das Molecül OO, und jede Hälfte tritt mit einem ganzen Molecül HH zusammen: der Thpus des Wassers OH2.

Eine britte Classe, worin Stickstoff N, verbindet mit einem Volumen N brei Bolumen von H zu zwei Bolumen des neuen Gases, hier Ammoniak, also mit Berdichtung auf die Hälfte des frühern Bolumens. Es findet sich dann ein Atom N mit drei Atomen H verbunden.

Bu biesen drei 'Topen' (Gerhardt) kommt namentlich noch ein vierter (Rekulé, 1857), der des Grubengases, in welchem ein Bolumen des freilich nur hypothetisch angenommenen gasförmigen Rohlenstoffs C sich mit vier Bolumen H zu zwei Bolumen verbindet, so daß also C vierwerthig sein würde, d. h. im Stande durch eines seiner Atome vier Atome einwerthiger Elemente an. sich zu binden. — Die fortgesetzte Untersuchung hat dann weiter auch noch zu der Annahme fün f- und sechs wert higer Elemente und zur Aufstellung der entsprechenden Then geführt.

# § 63.

Biele Elemente sind gasförmig nicht zu erhalten. Gine allgemeinere Betrachtung muß sich baber an die Gewichts verhältnisse ihrer Berbindungen halten, die dann nicht ohne weitere zum Theil fünstliche Annahmen mit den vorerwähnten Anschauungen zu vereinigen sind. ļ.

e

I

Man nennt 'gefättigt' die Berbindungen nach ben vorigen Aber außer ihnen kommen viele ungefättigte vor, in benen das eine Element in geringerer Atomenzahl vorhanden ift, als mit bem anbern verbunden sein konnte. Diese Berbindungen find nicht immer lockerer und veränderlicher als die gefättigten. — Nun könnten alle bisher erwähnten Thatsachen leicht auch mit einer Borftellung von ftetiger Ausbehnung ber Materie vereinigt. obgleich nicht eben aus ihr abgeleitet werben. Dagegen theils biefe ungefättigten Berbindungen, gang besonders aber die Thatfache ber Ifomerie, b. b. bes völlig verschiebenen physischen und demischen Berhaltens zweier Stoffe, Die aus gleichen Mengenverbaltniffen berfelben Elemente besteben, bat barauf geführt, nicht blos ein Bugleichfein biefer Elemente, fonbern auch eine Berfciebenheit ihres Zugleichseins anzunehmen, welche bann blos noch in verschiedener räumlicher Lagerung ber jetzt außer einander bleibenden Atome zu benten ift.

Die häufig gehörte Aeußerung, die in diesem Sinn entworfenen graphischen Schemata für die Stellung der Atome seien nur bildlich zu verstehen, ist selbst unverständlich. Man muß sie vielmehr in vollem Ernst nehmen, und die bisherigen Theorien geben keine Borstellung darüber, wie aus gleichen Bestandtheilen ohne diese Verschiedenheit wirklich räumlicher Anordnung eine Verschiedenheit der Zusammensehung entstehen könnte. Auch eine stetig gedachte Materie würde solche Unterschiede des Verhaltens nur als vorübergehende Zustände, nicht als dauernde Charaktere zweier Stosse begreissich machen.

Man hat ferner zu ähnlichen Zweden, und gleichfalls nur unter berfelben Boraussetzung verständlich, die Annahme gemacht, in der Structur einer chemischen Berbindung wirte jedes Atom nur auf seine nächsten Nachbarn, nicht aber alle auf alle. Daher entstehe eine ketten förmige Berbindung der Atome, die zu äußerst mannigfaltigen bald linienförmigen, bald ringförmig geschlossenen Gestalten der Molecüle führen könne, und zwar so, daß auch die chemische

Sättigung eines mehrwerthigen Atoms theilweis burch ein anderes Atom besselben Elements erfolgen könne. — Diese Annahmen würden, wenn sie nicht durch ganz bestimmte Bedingungen beschränkt werden können, zu ganz phantastischer Wilkir und zu Constructionen des Unmöglichen ebenso leicht führen, wie zu der des Möglichen.

#### § 64.

Bei allebem bleibt noch die Frage übrig, in welchem Zuftand sich die verbundenen Elemente befinden, wenn die Verbindung fertig ift, und durch welche Kräfte diese erzeugt wird.

Einen völlig unzweideutigen Unterschied zwischen mechanischer und chemischer Verbindung machte bie altere langft vergeffene Ansicht, daß in demischer Verbindung zwei Elemente a und b in ein brittes gleich einfaches o verschmelzen, welches gar nicht mehr aus a und b besteht, sondern blos aus ihnen entsteht, und welches. wenn Bedingungen eintreten, die benen seiner Entstehung entgegengefett find, auch wieder in a und b fich jurudverwandelt. Ihren speculativen Sintergrund hat diese Ansicht barin, daß alle einzelnen realen Elemente nicht als primitive Substanzen, sondern als Actionen eines einzigen unendlichen Reglen gelten. In bem Sinne, welcher die Broductionen dieses Realen beherrscht, kann es wie in jedem zusammenhängenden Gebankenspftem Gründe geben, welche eine bestimmte Verbindung der Actionen a und b in der That einer neuen e äquivalent machen, in welcher a und b ebenfo wenig noch als fortbauernde Bestandtheile zu bemerken sind, wie in einer resultirenden Bewegung die beiden Componenten noch unterscheibbar find. Dag nun an ein foldes o fich gang neue Eigenschaften knupfen können, die nicht aus der blogen Addition derer von a und b. sondern zugleich aus ber eigenthümlichen Stellung bervorgeben würden, welche bas Aufammenfein von a und b in einer bestimmten Beziehung z für jenes ganze Gebankenspftem haben würbe. versteht sich eben so leicht. — Allein wenn auch diese Charaktere der demischen Berbindungen mit jenem Grundgebanken leicht vereinbar

sind, so sind sie boch gar nicht im Speciellen aus ihm ableitbar. Nur muß im Boraus bemerkt werden, daß derselbe Mangel bis jetzt allen andern Theorien auch anhängt. Aus den Berhältnissen der zusammensetzenden Bestandtheile sind die physischen Eigenschaften des entstehenden Productes a priori nach keiner Theorie zu debuciren, sondern blos nach Analogien dessen, was man schon empirisch weiß, zu errathen.

### § 65.

Nach biefer Ansicht (bie zunächst freilich bie Durchbringung ftetig ausgebehnter Materie burch einander voraussetze, aber auch eben so gut als Durchdringung ber Atome gefaßt werben könnte) folgt eine zweite, welche die demische Affinität noch wefentlich von ben in ber Dechanit vorausgesetten Rraften unterscheibet. Die letteren entspringen zwischen zwei Massen immer, gleichviel wie beren relative Größen find, und nehmen zu mit bem Product beiber Massen. Auch die kleinste Masse wird daber die größte immer in eine Bewegung versetzen und bei keiner Größe der letzteren ganz wirfungslos fein. Für die chemische Affinität wurde man bagegen voraussetzen, fie fei eine Rraft, welche bann, wenn fie ein gewisses Mag ihres Effects erreicht hat, eine Beränderung der inneren Zustände der wirkenden Massen hervorgebracht hat, bei welcher diese nicht mehr ben Grund zu weiterer Wirfung enthalten, alfo bie Rraft fich erschöpft. Die beiben Elemente a und b wurden bierbei, als solche, fortbauern; nur ihre Wechselwirkung würde an ein bestimmtes Mengenverhaltnig geknüpft sein, die demische Affinität alfo einen Gättigungspunkt befigen.

Philosophisch ist gar nichts gegen biese Vorstellung einer Kraft einzuwenden, die gleichsam mit dem Maß ihrer Befriedigung abnimmt. Im Gegentheil ist diese Vorstellung im Grunde die natürlichere und die der Mechanik künstlicher. Auch ist es immer noch zulässig, anzunehmen, daß die Affinität, da sie doch überhaupt, um wirksam zu werden, gewisser Außerer Bedingungen z bedarf, mehrere

Berbindungen eines Stoffes mit einem zweiten zuläßt, da mit der Beränderung von z auch die inneren Zustände von a und dandere werden und eine neue Affinität wieder erweden können. Ableitbar freilich sind diese Berhältnisse speciess aus dieser Theorie so wenig, wie aus der vorigen.

Den Zustand von a und b mährend ber Verbindung würde dann ein ruhiges Gleichgewicht des Nebeneinanderseins bilden, welches den Kräften, die die Verbindung stören wollten, einen sehr starken Widerstand entgegenstellt.

# § 66.

Eine britte Ansicht würde die chemische Affinität ganz den gewähnlichen Anziehungsfräften ähnlich benken, so allerdings, daß sie zwischen je zwei Elementen ihre besondere eigenthümliche Intensität hätte, aber doch von einem Atom des einen sich auf jede beliebige Menge des andern erstreckte. Die Rothwendigkeit, daß a sich nur mit ganzen Atomen von b verbinden kann, bedingt dann die sprungweis fortschreitende Zusammensetzung. Daß aber ein Atom von a sich nur mit einer geringen Anzahl von b verbindet, müßte dann äußere Gründe haben.

Wollte man hier auf bestimmte Gestalt, Polarität und Größe ber Atome recurriren, so würde man blos neue Gegenstände schaffen, die wieder einer Erklärung bedürften. Man könnte eher daran benken, daß z. B. der Erde die Rotationsgeschwindigkeit es unmöglich machen würde, alle die Massen festzuhalten, gegen die sie doch Anziehung ausübt. Ebenso würde ein Atom a gegen jede Menge der Atome von b sich in chemischer Spannung befinden, eine Verbindung aber von festem Gleichgewicht unter verschiedenen Umständen nur mit verschiedenen bestimmten Anzahlen der Atome von b aufrecht erhalten. Aber es bleibt ganz dahingestellt, und ist jetzt durch glaubhafte Hopothesen nicht zu entscheiden, worin die Umstände beständen, die hier der Rotationsgeschwindigkeit jenes Gleichnisses entsprächen.

# § 67.

Besondere Betrachtung erfordern endlich die Zersetungen. Wenn von den vier Elementen a, b, c und d je zwei sich in verschiedenem Maße anziehen, z. B. a und c, sowie b und d stärker als a und b, und c und d, so kann doch aus dem Zusammen-kommen der Verbindungen ab und c d an sich nichts weiter als eine Verbindung a b c d hervorgehen. Denn aus bloßen Anzie-hungen kann mechanisch kein repulsiver Effect entspringen. In dieser Zusammensehung würden freilich a und b mit geringerer Stärke an einander haften als a und c. Wenn es daher eine Ursache gibt, die, von außen einwirkend, den Zusammenhang dieser Verbindung stören könnte, so wird sie allerdings b allein oder in Verbindung mit d leichter abtrennen, als sie a von c trennt.

Solche äußere Ursachen aber muß es benn auch zu jeder Zersetzung geben. Sie können theilweis in den Eigenschaften liegen, welche die Atome der einzelnen Elemente haben, und in der Art, wie sie gegen einander zu wirken suchen. Wäre z. B. d bei bestimmter Temperatur gassörmig, so könnte das Expansionsbestreben seiner Bestandtheile groß genug sein, um es von ac zu trennen, welches bei gleicher Temperatur ein geringeres Bolumen beibehält.

Es lohnt der Mühe nicht, folche Borstellungen hypothetisch weiter auszumalen. Was uns in der Chemie jetzt fehlt, ist die vollständige Berücksichtigung der Umstände, unter denen eine Berbindung zu Stande kommt, z. B. der Mitwirkung des Druckes, der Temperatur, der Electricität und des Lichtes; ferner eine empirisch beglaubigte Borstellung über den Zustand, z. B. der Berdichtung, der Cohäsion, des Aggregatzustandes überhaupt, der Elasticität des entstandenen Productes. Unsere bisherigen Formeln charakterisiren eigentlich eine chemische Berbindung nicht, sondern im Allgemeinen geben sie blos die Bestandtheile an, die man aus ihr erhalten kann; alles Uebrige, namentlich alle physikalischen Eigenschaften des Productes lassen sich aus ihnen nicht ableiten. — Dies

ift kein Tabel, sondern eine Klage; es ist sehr leicht Wünsche auszusprechen und sehr schwer sie zu befriedigen.

# § 68.

Besondere Schwierigkeiten haben in der Theorie immer die molecularen Gegenwirkungen gemacht, auf denen die Aggregatzustände beruhen. Es ist nicht schwer, die empirisch bekannten Eigenschaften derselben mathematisch zu formuliren, aber bisher nicht möglich gewesen, einsache physikalische Ursachen nachzuweisen, durch welche diese Bedingungen erfüllt werden könnten.

Ein häufig angeregter Zweifel ift ber, ob es g. B. gur Erflarung von Gestalt und Bolumen eines Körpers erlaubt sei, seinen Atomen Anziehung und Abstoßung gegen einander (natürlich mit verschiedener Intensität und verschiedener Abhängigkeit berselben von ber Entfernung) ju gleicher Zeit zuzuschreiben. - Ohne Aweifel würde dies nun ein Widerspruch sein, wenn wir die Kräfte als unveränderliche, ben Elementen ursprünglich inhärirende Eigenschaften betrachteten. Allein die Kräfte find uns gar nichts anderes als Nöthigungen und Fähigkeiten zu beftimmten Leiftungen, bie einem Element in jedem Augenblid aus ber Summe feiner innern Beziehungen zu allen übrigen entstehen. Denken wir uns nun bie Natur als ein Ganzes, in welchem irgend ein Plan Z realifirt wird, so ist benkbar, bag zu biesem 3wed ben einzelnen Wefen verschiedene allgemeine, in einzelnen Fällen collidirende Berbaltungsweisen M, N, O vorgeschrieben sind, ungefähr so, wie in der menschlichen Gesellschaft Z die einzelne Person durch juristische Gesetze M, burch moralische N. durch bloge Müplickfeitsrücksichten O gleichzeitig bedingt ift. Hieraus kann folgen, daß ein und dasselbe Element, weil es gleichzeitig folchen verschiedenen Gefetfreisen unterliegt, allerbings in Bezug auf ein anderes entgegengesetzte Wirkungen, natürlich unter bestimmten Bedingungen verschieden große und verichieben fich anbernbe, ausüben muß, bie bann in unferer Beobachtung als entgegengesette Bewegungefrafte auftreten, beren Größe abhängig ift von ber Entfernung.

Man hat indeffen diefen Gebanken gescheut und früher angenommen, alle Elemente ponderabler Stoffe feien von Bullen imponderabler umgeben. Aus ben verschiedenen Berhältniffen der drei hier entstehenden Kräfte, der Attraction der ersten unter sich, ber Repulsion ber zweiten unter sich und ber Attraction beiber gegeneinander, glaubte man die Mannigfaltigkeit der Aggregatzustände erklärbar, ohne jedoch biefen allgemeinen Bedanken zu einer bie Einzelerfahrungen bedenben Theorie ausbilben zu können. In letter Zeit ist bas Bebenken überwiegend geworben, ob überhaupt, wenn man nur ben gewöhnlichen Begriff ber Kräfte verwendet, ein Gleichgewichtezustand rubender Elemente möglich sei, und ob nicht jede constante Form der Nebeneinanderlagerung von Elementen nur burch beständige Bewegung berfelben erhalten werbe, so etwa, wie bie gleiche Entfernung zwischen zwei gravitirenden Elementen nur burch eine stetige Rreisbewegung um ibren gemeinschaftlichen Schwerpunkt erhalten bleibt.

Gegen das Princip dieser Ansicht ist nichts einzuwenden, obgleich ihre Anwendungen an einiger Unwahrscheinlichkeit für die Phantasie leiden, und dis jett nur in einem Fall, in der Gastheorie, zu einem mit den Ersahrungen vergleichbaren Resultate geführt haben. Die Ausdehnbarkeit der Gase, die gleichartige Raumerfüllung derselben und die Gleichheit des Druckes im Innern eines abgeschlossenen Bolumens fügten sich den Versuchen nicht, sie aus beständigen Kräften der Elemente gegen einander zu construiren. Man nimmt jett an, die Urtheilchen des Gasesbefänden sich in einer beständigen geradlinigen Bewegung, nach verschiedenen Richtungen gleich häusig; sie besänden sich aber außershalb der Sphäre, in welcher sie durch Kräfte auf einander wirken. Sie gerathen dann in Zusammenstöße mit einander, bei denen sie elastisch zurückgeworsen werden, mithin keine Geschwindigkeit verloren geht, sondern blos ausgetauscht wird.

Es läßt sich bann nach Wahrscheinlichkeitsberechnungen zeigen, baß in einer eingeschlossenen Gasmasse wenigstens nach einiger Zeit nach allen Richtungen hin in gleicher Zeiteinheit burchschnittlich bieselbe Anzahl von Stößen mit durchschnittlich berselben Kraft auf bie begrenzende Wandung ausgeübt wird; und dies würde der Druck sein, den das Gas nach allen Seiten gleichmäßig ausübt. Nach gleichen Berechnungen würde auch innerhalb dieses Volumens eine beliebige Ebene von beiden Seiten gleichen Druck erfahren. Die Compression von außen vermehrt die Anzahl dieser Stöße, indem sie den Weg verklitzt, den die Atome nehmen können, ohne zusammenzustoßen. Die Temperaturerhöhung, ihrersseits auf Geschwindigkeiten beruhend, die den Elementen des Gases mitgetheilt werden, vermehrt die Energie der Stöße; und beide Ursachen lassen also den Druck des Gases wachsen.

Man sieht hierbei, daß der Begriff einer Kraft doch nicht entbehrt werden kann. Um den elastischen Rüchrall der zusammenstoßenden Elemente zu begreifen, muß man die gewöhnliche Borstellung der Elasticität, die nur auf zusammengesetzte Stoffe anwendbar ist, durch eine Repulsionskraft ersetzen, die auf sehr kleine Entfernungen wirksam ist, und mit diesen sehr rasch abnimmt.

# Sechstes Rapitel. Bon dem organischen Leben.

**§** 69.

Die phhsikalischen Borgänge erregten burchaus ben Gebanken, sie als Resultate vieler Einzelwirkungen von Atomen
zu sassen. Bedenklich war blos die Reigung, diese Atome selbst
nur als innerlich unbewegte Anknüpfungspunkte, nicht aber
auch als Erzeugungspunkte von Bewegungskräften anzusehen,
die doch nur aus ihren innern Zuständen überhaupt entspringen
können. Die Erscheinungen des Lebens haben zunächst den entgegengesetzen Gedanken hervorgerusen, und die Vorstellung eines

einzigen Princips erzeugt, welches zwar bie phhisichen Atome zur Durchführung seiner Plane brauche, aber im Stande sei, ihre Wirkungen zu modisiciren, und zwar in der Weise, daß überall einem bestimmten Zwede Genüge gethan werde.

### § 70.

Bon ben Gründen, durch die man zunächst einen wesentlichen Unterschied zwischen organischer und unorganischer Welt in Bezug auf die Mittel ihrer Verwirklichung herstellen wollte, sind die meisten offenbar unhaltbar.

Was ben organischen Chemismus betrifft, so bat bie Annahme blos binarer Zusammensehung unorganischer, bagegen ternarer und quaternarer Structur organischer Stoffe in ber gegenwärtigen Wiffenschaft feine Bebeutung mehr. Die andere Behauptung, von einem fpontanen Berfallen organischer Stoffe, fobald bie 'Lebenstraft' fie verlaffe, ist völlig übertrieben, bedenkt nicht, daß im Gegentheil pflangliche und thierische Gewebe unter einigermaßen gunftigen Bedingungen von ber größten Saltbarkeit find, ja vielleicht, nach neueren Angaben, überhaupt nur burch bas Eingreifen anderer lebendiger Wefen, durch Infusorien und Bflanzen. in Zerftörung hineingezogen werben, daß endlich auch mabrend bes Lebens analoge Zersetzungen wie nach bem Tobe stets stattfinben. daß aber die entstehenden Producte durch Functionen der Absonberung an ihrer Ansammlung und ihrer Wechselwirkung auf einander gehindert werden, so daß allerdings ber Anblid ber Fäulniß nach bem Tobe sich wesentlich von ber Zersetung mährenb bes Lebens unterfcheibet.

Auch solche Thatsachen, wie: baß unorganische Stoffe geradflächige Krhstallformen, organische hauptsächlich krumme Flächen bilben, daß ferner die letzteren bei gleicher Substanz äußerst verschiedene Formen, die ersteren immer dieselbe annehmen, sind theils unbedeutend, theils falsch ausgedrückt.

# § 71.

Daß in der lebendigen Welt eine Kraft in der Fortpflanzung sich ohne Schwächung auf immer mehr Massen verbreite, tann ebensowenig für eine besondere Natur der Lebenstraft' sprechen. Der Borgang selbst hat seine vollsommene Analogie in jedem Berbrennungsproceß, der von einem Punkt sich auf unendlich viel Massen verbreiten kann, sowie in der zunehmenden Krast einer Lawine, die durch den Fall einer Flode entstand. Nirgends wird hier Eine Krast übertragen, sondern durch die Einwirkung einer unbedeutenden Kraft wird ein Gleichgewicht anderer Kräste ausgehoben, und die nicht mehr balancirten Kräste wachsen dann ohne Zuthun der ersten in Folge der Zusammenhänge, in denen sie sich mit der übrigen Welt besinden.

Daß ferner ber Organismus eine 'fich felbft erhaltenbe, sich selbst ausziehende Maschine' sei, ist eine den Thatsachen widersprechende Behauptung. Sieht man von äußeren Leistungen ab, so würde 3. B. der Umlauf eines Planeten um seinen Centralförper gerade ein Beispiel bieses Sich-selbst-Aufziehens sein. leistet allerdings der lebendige Körper auch Arbeit nach außen, während er seine eigene Bewegungsform erhält. Dafür ist auch die Dauer der letteren stets beschränkt; alle Organismen geben eben baburch zu Grunde, daß sie nicht im Stande sind, zugleich mit ber nach außen geleisteten Arbeit sich selbst bauernd zu erhalten. Daß fie bies aber eine Zeit lang vermögen, hat nichts Bunberbares: es gibt viele Maschinen mit einer Reihe solcher glücklicher Einrichtungen, daß äußere Störungen in ihnen eine Rückvirkung hervorrufen mussen, durch welche ber schädliche Effect ber Störung wieber ausgeglichen wird. So weit nun ber organische Körper in seiner Structur solche Einrichtungen hat, erweist er sich als sich selbst erhaltend. Wo sie ihm dagegen fehlen, erzeugt er keine ganz neuen Reactionen, sonbern geht an ben Störungen zu Grunde.

Endlich ist es ganz irrig, ben Organismus als eine in sich abgeschlossene Maschine zu betrachten, die ihren Gang wirklich blos durch ihre inneren Kräfte fortsetzte und regulirte. Er bildet vielmehr ein durchaus offenes System von Elementen, welches ber Einwirkungen der Außenwelt immer fort bedarf, um diejenigen Kräste zu entwickeln, durch welche seine Entwicklung in bestimmten Formen erst möglich wird.

§ 72.

Dies alles wird nicht hindern, sich dem großen Einbruck der Zweckmäßigkeit im Organismus hinzugeben, und in einer Idee oder einem Thpus der Gattung nicht blos einen Ausdruck für die zusammenhängende Form der Lebenserscheinungen, sondern auch für die bewirkende Macht zu sinden, welche dieselben hervorbringt.

Das erste Ersorderniß nun zur Alarheit über diesen Gegenstand ist die genaue Nachweisung des Subjectes, dem man diese zweckmäßige Thätigkeit zuschreibt. Man kann nicht von einer 'Idee überhaupt', einem 'Lebenstriebe', einer 'Organisationskraft' sprechen, ohne die entweder physischen oder auch psychischen Elemente namhaft zu machen, durch deren Wirksamkeit (von der wir voraussetzen, daß sie jener Idee gehorcht) dieser überhaupt erst eine bewirkende Kraft im Zusammenhang der Natur zukommen kann.

Sehen wir von aller Erfahrung vorläufig ab, so können wir uns allerdings ganz widerspruchslos ein reales Wesen denken, dessen Natur so geartet ist, daß es überhaupt nicht in Ruhe, sondern in beständiger innerer Bewegung sich befindet, und zwar so, daß jede einzelne Phase oder Summe von inneren Zuständen, die es in einem Augenblick erfährt, nach irgend einem bleibenden Princip die nächstsolgende, diese eine weitere u. s. f. als Consequenz aus sich hervorgehen läßt, ungefähr so wie mit einer Art von ästhetischer Nothwendigkeit die Fortsetzung einer Melodie durch ihren Ansang bestimmt ist. Wäre nun dieses Wesen ganz unabhängig, so daß es einer Außen welt weder bedürfte noch von derselben be-

einflußt würde, vielmehr alle Mittel, beren es zur Herstellung dieser Entwicklungsreihe bedürfte, selbst aus sich producirte, so würde man in ihm ein lebendiges Princip des Lebens in dem verlangten Sinne gefunden haben. Allein diese Borstellung, die ohnehin gar keinen Anfang einer Theorie in sich enthalten würde, hat außerdem gar keinen Bezug zur Erschrung.

Es gibt feinen Organismus, ber anders existiren könnte, als burch Benutung ber stofflichen Elemente, welche bie Natur an ber Oberfläche ber Erbe barbietet. Diese Elemente alle bienen aber ben verschiedensten organischen Gattungen, man kann also in ihnen keine Art von zuvorkommender Neigung fuchen, diese ober jene bestimmte Lebensform zu verwirklichen. Sie find blos benugbare Materialien, beren immer gleiche Eigenschaften und Wirtungsweisen, die sie auch in ihrem außerorganischen Dasein zeigen, für bie Zwede bes Lebens verwenbbar find, wenn es eine Macht gibt, die im Stande ist, sie in jedem Augenblicke an die Stelle zu schaffen, wo sie nüplich sind, sie mit einander zweckmäßig zu verbinden und sie aus vorigen unbenutbaren Verbindungen zu trennen; d. h. also: es reicht nicht hin, die lebenerzeugende Kraft sich veränberlich, aber mit innerlicher Confequeng veränderlich gu benten, sondern es ist weiter nothwendig, daß sie sich auch gang von ihr unabhängigen Umftanden accommodiren konne.

#### § 73.

Auch dieser Ausbruck sagt aber nicht genau, was er als unterscheiben ben Charakter bes Leben striebes aussagen will.

Auch jebe unorganische Kraft accommodirt sich den Umständen U; denn sie wirkt zwar nach einem allgemeinen Gesetze G, aber der Effect, den sie hervorbringt, hängt doch von dem U ab, unter dem sie zur Anwendung kommt, und deshalb können die sormverschiedensten Wirkungen aus einer und derselben Kraft hervorgehen, und sind die nothwendigen Resultate aus der Verbindung der veränderlichen U mit dem unveränderlichen G. Von dem Or-

ganismus aber meint man, er wirke nicht nach einem constanten Gesetze G, sondern nach einem veränderlichen; die Beränderungen seiner Wirkungsweise aber seien durch die Aufgabe bedingt, unter allen veränderlichen U einen constanten Zweck Z zu realisiren, so daß also hier das Wirkungsgesetz G in jedem Augenblick ein neues sein kann und immer aus dem Zusammenwirken ber veränderlichen U mit dem unveränderlichen Z hervorgeht.

Diese Art Accommobation meint man, wenn man die Lebensfrast' einer phhsischen Kraft entgegenstellt. Die lettere bewirkt in
jedem Augenblick das, was nach einem allgemeinen Geset ihr unter
ben gegebenen Umständen möglich ist, und diese mögliche Leistung
ist dann für sie allemal zugleich eine nothwendige. Bon der Lebensfrast meint man, sie könne ihre (nach einem allgemeinen Geset;
gemessene und den Umständen darnach entsprechende) Größe entweder steigern, oder von ihrer möglichen Wirkung etwas unterlassen,
oder die Form ihres Wirkens willkürlich ändern.

#### \$ 74.

Nun kann aber ein noch unerfüllter Zwed Z, also etwas bas noch unwirkich ist, überhaupt einen bestimmenden Einfluß auf den Berlauf von Wirklichkeiten nicht haben. Man muß vielmehr diesem Z einen bereits wirklichen Thatbestand & substituiren, der nur in Zuständen jenes Einen Elements, das wir noch festhalten, bestehen kann, und zwar dergestalt, daß dieses &, wenn es mit den veränderlichen Umständen U zusammenwirkt, die veränderlichen Wirkungsgesetze G hervorbringt, die verschiedenen Effecte dieser G aber so zusammenstimmen, daß als Endresultat jenes Z hervorgeht.

In biesen Annahmen würde nichts Unmögliches liegen. Aber sie entsprächen durchaus nicht dem, was man mit der Annahme einer 'zweckmäßig wirkenden Kraft' wollte. Denn offenbar ist hier Z nicht, sofern es einen zu realisirenden Zweck bedeutet, sondern blos in sofern die bewirkende Kraft der Entwicklung, als es in jedem Augenblick durch einen bestimmten Thatbestand & repräsentirt wird.

Aus biefem & und ben U folgt bann Z, nicht weil es ein Zweck ift, sondern weil es nach allgemeinen Regeln baraus solgen muß; und es würde auch folgen, wenn seine Entstehung gegen den Zweck ber Natur liefe.

Daß aber bieses Z seinem Inhalt nach eine consequente, in sich abgeschlossene und zwedmäßige Reihe von Erscheinungen ist, bafür haben wir hierdurch gar keine Erklärung gefunden, sondern haben die Berpflichtung, für diesen Erfolg zu sorgen, der ganz eigenthümlichen Natur jenes Elements zugeschoben, welches eben thatsächlich seine Reactionen immer so einzurichten genöthigt sei, daß aus ihrer Berbindung das Z entsteht. Anders ausgedrückt: auch nach dieser Ansicht ist das Leben Resultat eines Mechanismus im weitesten Sinn'.

Die Erfahrung aber führt uns wenigstens gar nicht auf die Annahme eines einzigen förperlichen Elements, in welchem alle bie angebeuteten Eigenschaften vorhanden wären, sondern läft uns biese Ansicht viel wahrscheinlicher so interpretiren: die Lebenserscheinungen bangen ab von einer Bielbeit physischer Elemente, Die untereinander in einer bestimmten Form F verbunden find. Dieses F ist so geartet, daß alle äußeren Umstände, welche auf biesen 'Reim' einwirken, entweder benfelben zerftoren, ober feine inneren Berbaltnisse so verschieben, daß alle seine Aenderungen einen bestimmten Thous Z innehalten, ober endlich sie so modificiren, daß bas entstehende Resultat als eine Abweichung von Z, und zwar in bestimmter Größe und Richtung, angesehen werden muß (benn auch bies ist zu berücksichtigen, daß die angebliche 'zweckmäßige Kraft' Grenzen ihres Könnens hat, was nach bieser letten Interpretation sich von selbst versteht, bagegen bei ber Annahme eines wirkenden Zweckes nicht wohl begreiflich wäre).

### § 75.

Ein letzter Gedanke bliebe übrig. Sucht man durchaus ein einziges Princip und kann es unter den phhisichen Elementen

nicht finden, so kann man auf die Seele zurückkommen, die ja allerdings die Eigenschaften hat, welche wir in jenem Einen Element voraussesten.

Allein auch biefe Annahme, 'bie Seele baue und leite ben Körper', ist beswegen unfruchtbar, weil wir alle bie Bortheile, bie wir für bie Erklärung bes Lebens aus einer bewußten zwecksehenen Intelligenz gewinnen würden, hier doch wieder aufgeben müßten.

Einmal nämlich: wenn auch die Seele irgend einen Zwed Z sich mit Bewußtsein wirklich setzt, so kann sie denselben in der Natur doch blos dadurch aussühren, daß ihr bereits irgend ein Organismus zu Gebote steht, dessen Glieder nach einer von ihr unabhängigen Naturordnung Beränderungen erleiden, sobald die Seele selbst ihre Zustände ändert. D. h.: man begreift, wie eine mit einem lebendigen Leibe bereits versehene Seele durch diesen ihre bewußten Zwecke aussühren kann. Hätte sie dagegen noch keinen, so könnte sie ihn auch nicht selbstthätig bauen, sondern müßte darauf hoffen, daß ein allgemeiner Naturmechanismus Stoffe der Außenwelt nöthigen werde, sich in gewisser Weise zu ihrem Werkzeug zu gestalten, in Gemäßheit der inneren Zustände, welche sie, die Seele, selbst nach und nach erfährt.

Dann aber kommt hinzu, daß die Bildung eines thierischen Leibes in einer Zeit vollendet ift, in welcher die Seele ein Bewußtsein ihrer Zwecke überhaupt nicht hat, am wenigsten aber das Bewußtsein die ses Zweckes, nämlich der bestimmten Organisation, welche sie selbst in ihrem späteren ausgebildeten Leben nur äußerst mangelhaft kennen lernt.

Man hat daher auch immer anstatt von klarem Bewußtsein der Zwecke nur von einem 'träumenden', richtiger von einem ganz unbewußten Wirken der Seele gesprochen. Aber mit diesem Zugeständniß ist dann auch die Consequenz verbunden, daß die Seele principiell bei der Bildung des Körpers keine anderen Wirkungen ausübt als jedes andere, unbewußte Element, nämlich so, daß jede ihrer augenblicklichen Wirkungen allemal die nothwendige Resultante

aus ihrer Natur S und der Summe der gegebenen Umstände U ift. Es bleibt dabei möglich, daß der Beitrag, den die Seele zum Aufdau des Körpers liefert, eine wichtigere Componente ist, als die Beiträge aller anderen Elemente; gleichwohl bleibt sie eine prima inter paros und mit allen übrigen Theilen zusammen einem Naturmechanismus unterworsen, der das Z bestimmt, welches entstehen soll.

### § 76.

Wir kommen also zu bem Resultat, daß das Leben sich nicht burch eine Kraft von principiell eigenthümlicher Wirkungsweise, sonbern nur durch eine bestimmte Combination von Kräften auszeichnet, welche an gegebenen Elementen haften und nach allgemeinen Gesehen zusammenwirken.

Soweit daher von einer 'Mechanik des Lebens' die Rede sein soll, sind wir genöthigt, ein bestimmt angeordnetes Shstem von Massen oder ein Keimshstem als gegeben vorauszusezen, und die Untersuchung müßte sich zunächst darauf beschränken, zu zeigen, wie unter hinzutretenden Bedingungen sich dieses Shstem durch Wachsthum und Gestaltbildung zu einem lebendigen Organismus ausbildet und zugleich die neuen Keimshsteme hervordringt, ohne deren beständige Tradition die Ersahrung uns keine Entstehung von Lebenserscheinungen zeigt.

Allein auch in dieser Beschränkung ist auf eine wirkliche mechanische Theorie nicht zu hoffen. Man muß sich begnügen, in der großen Complication der hier zusammenwirkenden Bedingungen im Allgemeinen wenigstens auch die Möglichkeit sehr complicirter Erfolge zu erkennen.

#### § 77.

Reduciren wir die Gestaltbildung auf den einsachen schematischen Fall einer einsachen Reimzelle, die mit einem homogenen Saft gefüllt ist, für dessen ganz eigenthümliche Mischung die elterlichen Organismen geforgt haben.

Diese Vorstellung ist ärmer als vielleicht das, was in der Natur wirklich vorkommt. So wie wir durch einen durchsichtigen Arhstall hindurchsehen, ohne etwas von der inneren Structur zu bemerken, die er wirklich hat, so kann ein scheinbar ganz homogener Zelleninhalt doch bereits innere Differenzen besitzen. Wäre es nicht der Fall, so müßten wir annehmen, daß äußere Bedingungen, wie die Wärme, der Zutritt der Luft, oder der noch fortbestehende Zusammenhang mit dem mütterlichen Körper, auf die verschiedenen Theile der Zelle verschieden wirken, mithin eine Richtung entsteht, nach welcher alle späteren Vorgänge der Größe und Art nach differiren können.

Leiten nun die Einwirkungen der Außenwelt eine chemische Beränderung ein, deren Folge die Gewinnung in Saft aufgelöster organischer Substanz ist, so kann nicht nur die chemische Beschaffens beit des Festgewordenen an verschiedenen Punkten der Axe verschieden, sondern auch die Größe, mithin die Anzahl der Theilchen kann bestimmt sein, in welche sich innerhalb dieses Sastes die organische Substanz verdichten kann. Bon diesen Theilsstemen kann sedes der Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung werden, welche durch Modification eines im Allgemeinen ähnlichen Thpus die verschiedenen Endgestalten der Organe hervorbringt.

Diese allgemeinen Betrachtungen würden gar nichts bebeuten, wenn nicht die Erfahrung ihnen wenigstens im Ganzen zustimmte. In der ersten Entwicklung des Reimbläschens entstehen die späteren Organe weder alle zugleich in ihrer Endsorm, noch durch successiven Ansatz späterer an früher gebildete, sondern die organische Masse gliedert sich zuerst in die bekannte Grundsorm der Zelle. Es entstehen Zellenanhäufungen von verschiedenem Charakter, die jene einzelnen Bildungscentra vorstellen und durch ihre disserente innerliche Entwicklung, durch verschiedenens Wachsthum an verschiedenen Stellen, durch daraus entstehende Entsaltungen und durch innere Zerfällungen zuerst im Ganzen angelegter Organe in ihre späteren Formelemente die Endgestalt des Ganzen hervorbringen.

### § 78.

Je weniger man im Stande ist, das Leben aus den mechanischen Einzelwirkungen der Elemente zu construiren, um so mehr ist man veranlaßt, durch Bergleichung der einzelnen Glieder eines Organismus und verschiedener Organismen im Ganzen die constanten Thpen aufzusuchen, welche die Resultanten gewisser Gruppen zusammen wirkender Kräfte sind.

Stellen wir uns unter A. bas in seiner erften Bildungsbewegung begriffene Material eines Reimspftems vor, so konnen wir eine Reihe A,, A, A, bilben, beren Glieber bie einzelnen gunächst sich aus ihm entwickelnben Theilspfteme bedeuten, welche die Ausgangspunkte neuer Bilbungen werben, und in benen berfelbe Formthpus A in Modificationen erscheint, welche von ber Stellenzahl bes Gliebes abbangig find. Wenn jebes biefer Glieber fich nach biesem Thous weiter entwickelt, so wird jedes denselben mit entsprechenden Modificationen der einzelnen secundären Glieder wiederholen, 3. B. An in a1, a2, a3 . . . und An+1 in a1, a2, a3 . . . zerfallen. Die räumliche Disposition, in welcher biese Blieber erfceinen, tann verschieben fein: sie konnen auf einer Are, mit lateraler Stellung ber secundären Glieber, erscheinen; ober nach Art concentrischer Schichten, die einander einschließen; ober welche Form sonst ber burch A bezeichnete charakteristische Thpus ber ursprünglichen Bildungsanlage mit sich bringt.

## § 79.

Bergleichen wir ferner zwei Organismen und ihre Keimschfteme A. und B., so würden, wenn ihre Substanz ähnlich und die Disposition ihrer Massen analog ist, auch die Theen ihrer Entwicklung ähnlich sein. Die angeführte Reihe hat jedoch nach dem Zeugniß der Beobachtung hier noch eine andere Bedeutung: nicht blos die specielle Form, sondern auch die Anzahl ihrer Glieder ist abhängig von dem ersten, A. oder B.

Man kann baber verschiedene Organismen in ihrer vollendeten

Geftalt als die Endformen ansehen, zu benen analoge Reimspsteme gelangen, wenn sie ihre Entwicklung bei dem einen oder dem aubern Gliede einer gemeinsamen typischen Reihe abbrechen. — In diesem Falle bedeuten die Glieder unserer Reihe nicht sowohl neue Organe oder Organspsteme, die zu den andern noch hinzukommen, als vielmehr Stufen der innern Gliederung und Gestaltung, welche die im Wesentlichen gleichen Glieder dieser Organismen durchlaufen.

Man brückt dies ungenau aus, wenn man von verschiedenen, aber analogen Organismen einer Gruppe sagt, daß sie von demselben Anfangspunkte aus dieselbe Reihe von Entwicklungen durchlausen, aber auf verschiedenen Stusen derselben stehen bleiben. Sie sind vielmehr von Ansang so verschieden, wie A und B, aber die Unterschiede bleiben natürlich unmerklich, solange der Grad der Ausbildung überhaupt gering ist. Auf jeder Entwicklungsstuse ist daher Bn etwas Anderes als An, und seine Entwicklung en det auf einer bestimmten Stuse eben deswegen, weil in Bo nur die Krast vorhanden war, welche bis hierher, aber nicht weiter, zu wirken im Stande war.

Wir stellen uns hierbei vor, daß die letzte Ausbildung, welche jedem Geschöpfe zur Erfüllung seiner Lebensaufgaben nöthig ist, in der Natur nicht durch eine direct auf dieses Ziel gerichtete, zweckmäßige Bildungskraft realisirbar ist, sondern gebunden an eine bestimmte Art von Entwicklung, welche unter den Berhältnissen an der Erdobersläche den hier vorkommenden, überhaupt für das Leben benutharen Stoffverbindungen phhsikalisch möglich ist. Diese bereits seststehenden morphologisch en Then nöthigen daher die Organismen, ihre Lebensfunctionen an die Glieder zu knüpfen, welche nach diesen Then erzeugbar sind, oder anders gesagt: diesen gegebenen Grundriß so zu modisciren, daß morphologisch gleichartige Glieder functionell sehr verschiedene Bedeutung in verschiedenen Geschöpfen haben können, manche auch völlig bedeutungslos für einzelne werden, aber doch deswegen nicht verschwinden.

gassen wir unbestimmt, wie vielerlei organisirbare Materien sich rorfinden, so können wir doch annehmen, daß gewisse ein fach ste Formen der Entwicklung ihnen allen gemeinsam sein werden. In der That scheint die Form der Zelle und ihre Theilung, resp. Sprossung oder Erzeugung neuer Zellen in ihr, diese allgemeine Form zu sein, durch welche hindurch alle organisirbaren Stoffe ihre weitere Entwicklung sinden.

Nun ist leicht möglich, daß unter diesen vielen Keimspstemen A, B... Z sich einige finden, beren ursprüngliche Constitution dazu ausreicht, einige dieser ersten Stadien der Entwicklung zu durchlausen, die aber den äußeren Einflüssen eher wieder unterliegen, als sie im Stand gewesen sind, einen fortpslanzungsfähigen Keim derselben Art zu erzeugen, oder in deren Natur hierzu die Fähigkeit überhaupt nicht liegt. Dies würden dann transitorische Bildungen sein, die sich so oft wiederholten, als im übrigen Naturlauf ihre Anfänge P, Q, Z erzeugt werden, die aber deswegen gewissermaßen nicht zu den Legitimen Naturerzeugnissen gerechnet würden, weil sür ihre Fortdauer nicht regelmäßig im Haushalt der Natur gesorgt wird.

Entwicklungen biefer Art würden also burch generatio aequivoca ober originaria entstehen. — Diese Annahme hat man früher häufig, und zwar mit der natürlichen Beschränkung gemacht, daß nur die ein sachsten organischen Entwicklungen auf diese Weise entstehen, und daß sie außerdem niemals aus directer Berbindung chemischer Elemente, sondern immer blos aus bereits organischen Berbindungen entstehen, welche bei der Zersehung anderer Organismen sich bilden. Die neueren Untersuchungen sind dieser Annahme nicht günstig, obwohl sie nichts entscheiden. Man hat keine sicheren Beweise dafür, daß bei der Entstehung der niedersten, s. g. Infusionsbildungen die Einwirkung von Samen ausgeschlossen ist. Andrerseits ist nicht nachgewiesen, daß die überall angenommenen Samen dieser Bildungen existiren, daß jede von ihnen Fortspslanzungszellen erzeugt, oder daß aus den Gebilden, die man für solche ansieht, die Entwicklung allemal beginnt.

Man kann baber biefen ganzen Gebanken ber generatio spontanea ober aequivoca nur als eine Möglichkeit bezeichnen, bie unter ben oben angeführten Beschränkungen ganz wohl in unsere Ansicht vom organischen Leben paßt, aber erst in neuester Zeit, auf Grund anderer Gedankenzusammenhänge, als Möglichkeit wieder anerkannt worden ist. Die gewöhnliche bisherige Ansicht schweigt von ihr, und sieht alles organische Leben als Fortpslanzung bestimmter, und eben deswegen auch ihrer Anzahl nach bestimmter Theen an, die folglich alle zu den legitimen Naturzwecken gehören, und unter einander ein geschlossenes Shstem zusammenseten.

\$ 81.

Biele von diesen Theen hat die natürliche Phantasie durch den bloßen anschaulichen Eindruck unterscheiden zu können geglaubt. Allein schon der größte Unterschied, zwischen Pflanzen und Thieren, ist nur deutlich und sicher, wenn man die höchsten Gebilde beider Reiche vergleicht. Er wird schwankend bei den einsachsten, und es bleibt dann die Frage, ob überhaupt ein wesentlicher Unterschied beide Reiche allgemein trennt und es uns blos an Kennzeichen sehlt, im Einzelfalle die Zugehörigkeit eines Organismus zu dem einen oder dem andern zu bestimmen; oder ob

überhaupt nur zwei wesentliche Richtungen unterschieben sind, nach benen allein sich alles Organische bann entwickeln kann, wenn es sich mannigfaltiger entwickelt, während ein brittes Reich zurückliebe, bas weber zu bem einen noch zu bem andern gerechnet werden kann.

Noch mehr schwankend werden unsere Unterscheidungen, wenn wir innerhalb beider Reiche die einzelnen Thpen aufsuchen. In ihren ausgebildetsten Bertretern unterscheiden sich diese scharfgenug. Allein wenn es sich blos um Form, Structur, Functionen und um die Ordnung der letzteren handelt, so kann man natürlich in Gedanken jeden Organismus durch Beränderungen dieser Elemente in andere umwandeln, und es kommt dann immer darauf an, wie großen Werth wir den einzelnen dieser variablen Eigenschaften beimessen. Erst dann, nach dieser immer etwas willkürslichen Bestimmung, ließe sich selftstellen, durch welche Gemeinschaft werthvollerer Elemente mehreres unter Einen Begriff zusammenzgehört, und sich von dem abgrenzt, mit dem es blos Werthloseres gemein hat.

Man hat daher immer das Bedürfnig empfunden, dem Begriff einer Art ober Species eine dieser Willfür entzogene praktische Bedeutung zu geben, b. h. zu fragen, was die Natur felbst burch ihr Verhalten als zusammengehörig von anderem abgrenzt. Gang natürlich und folgerecht bat man zunächst als einander frembartig biejenigen Formen unterschieden, benen bie Natur feine Fortpflangung burch Befruchtung unter einander geftattet; bagegen als jufammengebörige Species' biejenigen im Ginzelnen noch unterschiedenen Formen, die diese fruchtbare Bermehrung ins Unbegrenzte besiten; als einander am nächsten vermandt in absteigender Linie die, benen nur eine begrenzte Fortpflanzung durch Nach bem Urfprung biefer Species zu einander zukommt. fragen, unterließ man, weil innerhalb ber möglichen Beobachtung ein solcher Ursprung nicht vorkam. Denn alle die burch äußere ober burch unbekannte innere Bedingungen entstandenen und eine

Zeit lang sich vererbenden Umgestaltungen in dem Habitus einer Species glaubte man im Lauf der Zeit und unter veränderten Bedingungen immer wieder zu ber Urform der Species zurücksehren zu seben.

§ 82.

Diese alten Anschauungen werden gegenwärtig durch neue Ansichten bekämpft, welche die erste Entstehung der Arten, welche freilich anders sein muß als ihre gegenwärtige Fortpflanzung, durch eine genetische Entwicklung berselben aus einander, und zuletzt aus einsachen Stoffcombinationen, mit gestissentlicher Bermeidung jedes intelligenten Princips, zu erklären suchen.

Wir gehen zuerst, indem wir eine gegebene Organisation voraussetzen, auf die Begriffe der Borgange ein, durch welche überhaupt die Umwandlung berselben in andere herbeigeführt werden soll.

# § 83.

Man schreibt jedem Organismus unbegrenzte Bariabilität nach allen Richtungen' zu. — Mit Recht, aber trivial und fruchtlos, wenn man damit nur sagen will, daß jeder Theil und jedes Verhältniß zweier auch als nichtseiend oder als andersseiend vorgestellt werden kann.

Damit aber aus der bloßen Bariabilität eine bestimmte Bariation werde, bedürfen wir der Ursachen. — Es wäre möglich, daß keine äußere Ursache vorhanden wäre. Dann muß die Bariation Folge einer inneren, nach dem Gesetz der Beharrung sich sortsetzenden Bewegung im Organismus sein. Diese Bewegung wäre sehr wohl denkbar; aber sie ginge nicht nach allen Richtungen unentschieden. Nicht blos jeder Theil hätte in jedem Moment nur eine bestimmte Richtung seiner Nenderung, sondern der vorhandene Zusammenhang mit den übrigen Theilen könnte nicht wirkungslos sein. Die wirkliche Bariation jedes Theils würde daher durch die ursprüngliche Disposition aller, d. h. durch den eigenen Entwicklungstrieb des Organismus, bestimmt sein.

Das in bivibuelle Leben zeigt in der That eine solche niemals stillstehende Bewegung, die von einem Anfangszustand des Keims dis zu dem Tode fortführt. Der Generationswechsel niederer Thiere zeigt, daß diese Bewegung ihre verschiedenen auseinander solgenden Entwicklungen auch an verschiedenen Individuen vollziehen kann; hier freilich so, daß die Reihe derselben sich schließt und die Ursorm beständig hergestellt wird. Allein logisch, d. h. wenn man noch von der Erfahrung absieht, wäre der Bersuch widerspruchslos, die Entwicklung der ganzen Artenreihe auf eine solche immanente, der ursprünglichen Disposition der ersten Organismen inhärirende Entwicklungsbestrebung zurückzussühren.

### \$ 84.

Aeußere Urfachen können unzweifelhaft Bariationen erzeugen, welche durch den gegebenen Thous nur sehr wenig modificirt werben. Denn so eng ift ber Zusammenhang ber Elemente in ben Organismen nicht, daß jebe Störung bes einen sich sofort wie eine Welle über bas Ganze verbreitete. Nicht burch fernwirtenbe, fonbern blos burch moleculare Rrafte fteben fie in Bufammenhang und vertragen eben beshalb vielerlei Aenberungen ber Geftalt, ber Lage, auch ber demischen Mischung, ohne eine Reaction bes Ganzen zu veranlassen. Soweit ihr engerer Zusammenbang für die Zwecke des Lebens verlangt wird, ist er durch besondere Mittel, 3. B. bas Nerven- und Gefäßspstem ber Thiere, realisirt. Es fann baber ohne Zweifel burch außere Ginfluffe eine weitgebenbe Bariation einzelner Theile hervorgerufen werben, ohne daß biefem Borgang ein beträchtlicher Widerstand von Seiten bes bestebenben Thous geleistet wird. Nur bleibt vorläufig ganglich babingestellt, innerhalb welcher Grenzen empirisch biefe Möglichkeit verwirklicht ift.

#### § 85.

Jeber entstandenen Bariation wird die Reigung gur Bererbung zugeschrieben. — Dies ift an sich gleichgültig. Es tommt blos barauf an, ob außer ber Neigung auch eine Erfüllung berfelben stattfindet. Diese nun allgemein anzunehmen, sind wir burch die übrigens freilich widersprechenden Beobachtungen jedenfalls nicht berechtigt.

Abhängen kann die wirkliche Bererbung nur davon, daß die Bariation diejenigen uns leider sehr unbekannten Functionen des Körpers modisicirt, welche das neue Keimspstem zusammensehen. Ganz begreistich ist daher die leichte Fortpstanzung der Pflanzen varietäten unmittelbar durch die variirten Theile, nämlich durch Ableger; die Unsicherheit der Fortpstanzung durch Samen beweist hier die Möglichkeit, daß die keimbildende Thätigkeit durch die schon bestehenden Bariationen ungeändert bleiben kann. Wogeschlechtliche Zeugung stattsindet, würden wir z. B. Bererbung der Haut- und Haarsarbe natürlich sinden, da beide Zeugnisse einer Modisication des allgemeinen Stosswehels sind, die begreislich auch den neuen Keim mit beeinslußt. Dagegen haben wir freilich Beispiele von sonderbarer Fortpstanzung später entstandener Mißbildungen, denen wir diesen Einsluß nicht zutrauen können.

### § 86.

Theoretisch tann man folgende Fälle als bentbar unterscheiben:

- 1) Eine Bariation a bleibt in dem Körper des Individuums, in dem sie zuerst entstand, ganz particulär, ändert die allgemeinen Lebensvorgänge nicht und erweckt keine Reactionen. Sie ist also mit dem Thpus ganz verträglich, und würde sich vererben können, wenn es Kräfte gäbe, die diese Möglichkeit verwirklichten. Aber eben wegen ihrer Gleichgültigkeit gegen den Thpus erweckt sie solche Kräfte in diesem nicht, und wird also in Wirklichkeit wieder verschwinden.
- 2) Eine Bariation b behnt ihren Einfluß auf viele oder alle wichtigen Lebensfunctionen aus, aber vielleicht so, daß sie hier ganz äquivalent mit der normalen Bildung wirkt, ungefähr so, wie die formalen Eigenschaften eines chemischen Products, z. B. seine Arpsetze, Raturphilosophie.

stallform, burch Bertretung bes einen Elementes burch ein äquivalentes nicht geändert werden, während dagegen die accessorischen Eigenschaften, wie 3. B. die Farbe, die eben ber Form gleichgültig ift, von bem neuen Stoff abbangen. Es würde also bier in ben Thous T anstatt einer normalen Bedingung a eine variirte a eingetreten sein, welche diesen Thous nicht andert, aber die früberen secundären Gigenschaften bes Organismus burch andere mit bem Thous aleich verträgliche ersett. Dabin würde z. B. der obige Fall ber Sautfarbe geboren. Diese Barietäten wurden erblich fein, weil sie bem Thous nicht blos nicht widersprechen, sondern in ihm auch bie wirksamen Mittel zur Wiedererzeugung finden. Indessen würde bei gefdlechtlicher Fortpflanzung bie Bererbung boch blos bann zu Stande kommen und eine festbleibende Barietät liefern, wenn die zusammenkommenden Reimstoffe beiber Beschlechter bereits bieselbe Bariation befäßen, und burch reine Inqucht die spätere Einwirfung anderer Zeugungsstoffe verhindert murbe.

3) Eine Variation o wiberstrebt vielleicht dem vorhandenen Thous und er ihr. Daraus entstehen in dem Leben des Indivibuums, in welchem sie zuerst vorkam, beständige Reactionen, burch welche der normale Typus sich zu erhalten sucht, oder anders gefagt: eine mehr ober weniger ausgebreitete Berschiebung seiner Kunctionen. Ift biefe ju groß, fo geht er ju Grunde; gestattet fie ibm aber noch eine Fortpflanzung, so werden doch diese modificirten Kunctionen auch einen modificirten Reim bervorbringen. Was aber bann im Einzelnen wird, ift gar nicht zu entscheiden. Es kann sein, daß das neue Product gar nicht dauernd lebensfähig, noch weniger fortpflanzungsfähig ift, wie das z. B. bei Uebertragung von Krankheiten vorkommt. Es ist aber auch möglich, daß die variirten Organismen der Eltern ein lebensfähiges Product von verändertem Thpus hervorbringen. Dagegen gibt es keinen Grund anzunehmen, daß biefes Product Diefelbe Bariation wieder erzeugen müßte, die in den Eltern vorhanden war. Es ware freilich ebenso willfürlich, zu meinen, daß die neue Form als Reaction

gegen die abnorme Bariation dieser entgegengesett sein müsse; sie muß blas irgendwie sein. Wenn wir daher zugeben müssen, daß auf diese Beise ein variirter Thus sich vererben und zu einer sesten Form werden kann, so ist dies doch ein unwahrscheinlicher Fall unter vielen anderen, und die Bedingungen bleiben ganz unbekannt, unter denen er stattsinden müßte.

4) Es ware endlich benkbar, ber Thpus T, ber einem Individuum zu Grunde liegt, konne bei einer Bariation d überhaupt fein bauernbes Gleichgewicht finden; wenn aber d fich bis ju einem gemissen Werthe & steigert, so wurde T burch seine eigenen innern Berhältnisse genöthigt, in den neuen Thous T. überzugeben, ber nun wieder eine Gleichgewichtslage ber verbundenen organischen Functionen barstellt. An bem fertigen Individuum. in welchem d entstand, ift biese Umwandlung nicht ausführbar; sie könnte aber in der Erzeugung der von ibm ausgebenden Reime geschehen. Dann würde also unter bauernder Einwirfung äußerer Bedingungen ein bestimmt geschiedener Thous aus einem früheren ohne ben llebergang burch unzählige Mittelstufen hervorgeben. Der Grund zu biefer Metamorphose wurde aber, wie in allen bisberigen Fällen, nicht in 'Bufällen', ober in ber blogen Einwirfung äußerer Bedingungen, sonbern in ber innern Entwicklungetraft jebes gegebenen Thous T liegen, ber nur entweder zu Grunde geben, ober sich unverändert erhalten, ober in ganz bestimmte neue Glieder einer zusammenhängenden im Boraus bestimmten Reibe übergeben. gleichgültig variiren bagegen niemals kann.

### \$ 87.

Gilt einmal Bariabilität als allgemeine Eigenschaft ber Organismen, so hat man eigentlich keinen Grund, der Geschwindigsteit bes Wechsels irgend ein Maß zu bestimmen. — Gleichzeitig der Phantasie zu Liebe, und um nicht den Ersahrungen zu sehr zu widersprechen, hat man einer schnellen, namentlich einer sprungweis ersolgenden Umänderung der Then eine langsame und stetige

Steigerung ursprünglich Keiner Bariationen vorgezogen. Allgemein konnte man bas nicht behaupten. Es wurden also diejenigen Bariationen, deren Steigerung man annahm, als solche bezeichnet, die für den Organismus, in dem sie zufällig entstanden, nüglich waren.

Man tann nicht läugnen, daß bierin eine Möglichkeit überhaupt liegt, b. b. bag bie bereits vorhandene Beförderung ober Erleichterung ber Lebensfunctionen, die eine folche Bariation gewährt, auch auf bie Steigerung biefer felber zurudwirken fann. Allein unmöglich fann biefelbe Wirkung von einem Rugen ausgeben, ber noch gar nicht ftattfindet, sondern erft bei einem bestimmten Grade bereits erfolgter Steigerung ber Bariation stattfinden würde. So bient 3. B. ein noch unausgebilbeter Flügel, ein noch nicht fertiges Auge, eine noch zu turze Rante, ein bloger Anfat zu einem Fangarme zu gar nichts. Wären fie baber zufällig entstanden und sollten um ibres fünftigen Nutens willen vervollkommnet werden, so müßten bie bazu nöthigen organischen Thätigkeiten entweder von einer Einsicht aufgeboten werden, die diesen künftigen Zweck begreift, ober fie muffen als nothwendige Effecte in ber ganzen Bilbung bes Organismus praformirt fein. Welchen Fall man auch annehmen mag, so ift klar, bag man bann ber 'gufällig' entstandenen Bariation überhaupt nicht bedarf, ober daß sie allenfalls für einen äußern Anreiz gelten kann, Thätigkeiten, die blos in der Organisation bes lebenden Körpers liegen, zu einer Entwicklung nach eignen Gefeten zu veranlaffen. § 88.

Das Resultat würde sein, daß uns ein Uebergang organischer Theen in einander nicht unmöglich scheint, daß er aber durch keinen der Gedanken, welche von dem Darwinismus aufgestellt werden, so erklärt werden würde, wie man jeden Naturvorgang erklärt zu haben wünscht. Denn im Grunde läuft dies alles darauf hinaus, daß eben 'anfällig' allemal diesenigen Umstände eingetreten sind,

die nöthig waren, um Eins ins Andere zu verwandeln.

zelnen Gebanken bagegen, die als Grundfätze für die Fortbauer ober bas Wiederverschwinden, für Constanz oder Weiterentwicklung bes durch jenen Zusall Gewonnenen entscheiden sollten, haben sich alle untriftig erwiesen.

Es bleibt nun aber die andere Frage, ob jene Descendenz der Arten aus einander, die als ein Borgang innerer Entwicklung uns möglich schien, auch wirklich sei, oder, da die gegenwärtige Ersahrung darüber nichts bestimmt, doch im Zusammenhang der Wissenschaft nothwendig angenommen werden müsse.

Der erste Grund nun, den man für diese Annahme jetzt mit großem Nachdruck anzuführen pflegt, ist die angebliche Nothwendigkeit, den Begriff einer Schöpfung zu vermeiden und 'die Continuität des Naturwirkens nach allgemeinen Gesetzen' die in die entlegensten Zeiten zurückzuversolgen.

Um hierüber zu urtheilen, muß man aus dem Begriff der Schöpfung' alles entfernen, was blos irrelevante Zuthat der ausmalenden Phantasie ist. Dann hat er blos die abstracte Bedeutung, daß die organische Welt nicht sein würde, wenn nicht eine göttliche Macht den stofslichen Elementen, durch welche sie verwirklicht werden sollte, die hierzu nöthigen Bewegungsantriebe mitgetheilt hätte, welche ohne diese Mittheilung aus den Elementen selbst nicht entstanden sein würden.

Dieses Verhältniß zwischen ber schaffenden Kraft und dem Geschaffenen kann vielsach aufgesaßt werden. Zuerst so, daß in der That die ganze Ordnung der Schöpfung auf einmal gestistet gedacht wird und alles Uebrige nur denjenigen Naturlauf ausmacht, der nun innerhalb dieser geschaffenen Ordnung möglich ist. Ober auch so, daß nur eine ursprüngliche Disposition von Elementen geschaffen ist, aus welcher nach constanten allgemeinen Gesetzen die jetzt gegebene Natur sich entwickelt. Oder auch so, daß im Zusammenhang dieser Entwicklung beständig neue, obgleich nicht principlose, sondern in einem allgemeinen Schöpfungsplan consequent zusammengehörige, Anstöße der schaffenden Kraft erfolgen.

1

## § 89.

Für unfere Erkenntniß ist es ein theoretisches Bedürfniß, die Mannigfaltigkeit der Welt auf eine geringe Anzahl in einandergreisender Principien zurückzuführen, ebenso wie wir z. B. die Welt des Mathematischen aus wenigen einsachen Grundsätzen zusammensetzen können. Niemand behauptet aber, daß dies Mathematische zeitlich denselben Entwicklungsgang durchlausen habe, den unser Vorstellen nehmen muß, um es zu begreisen. Und ganz ebenso enthält jenes theoretische Bedürfniß, einsache Principien als die zusammenhaltenden Bande der jezigen Welt zu sinden, kein Recht zu der Folgerung, die Welt habe zeitlich aus solchen Principien sich zur Mannigsaltigkeit hervorbilden müssen.

Diesen ganz unbegründeten, aber in unsern gewöhnlichen Gebanken völlig eingebürgerten Borurtheilen müssen wir die Behauptung entgegensetzen, daß alle unsere Untersuchung sich immer blos auf eine gegebene Welt beziehen und die innern Zusammenhänge aufsuchen kann, die in ihr stattfinden, weil sie gerade als eine solche gegeben ist. Niemals dagegen ist es möglich, dieses ihr Dasein selbst irgendwoher abzuleiten.

Es ist baber an sich gleich möglich, anzunehmen, daß eben die gegenwärtige Ordnung der Welt das Ursprüngliche und Ewige sei, keineswegs aber eine geschichtliche Entstehung des jetzigen Zustands aus anderen an und für sich nothwendig.

Daher würde jener erste Schöpfungsbegriff ben allgemeinsten Anforderungen der Wissenschaft durchaus nicht widersprechen. Allein in Bezug auf unsere Erde glauben wir um empirischer Umstände willen annehmen zu müssen, daß hier mindestens jene zweite Borstellung anzuwenden sei, nach der ein geschichtliches Hervorgehen der verschiedenen organischen Species aus einander factisch stattgefunden habe, während es an sich nicht denknothwendig ist. Dabei lassen wir ganz dahingestellt, wie viel oder wenig Zutrauen die auf vielerlei Hopothesen beruhenden Borstellungen verdienen, die man

r

sich über ben anfänglich seurig-stüssigen Zustand ber Erbe, über die weitere Bildung ihrer Oberstäche und der Atmosphäre macht. Nur so viel halten wir für hinlänglich sest, daß die früheren Zustände der Erde nicht das gleichzeitige, sondern nur ein successives Auftreten der verschiedenen Arten gestatteten.

#### § 90.

Auch diese Vorstellung scheut man aber. Und boch würde sie gar nicht einen unmittelbaren Gingriff eines Schöpfers am Anfang ber Erbbildung nöthig machen, sondern nur behaupten: in dem umfaffenberen Bufammenbange bes gangen Weltlaufes fei ber erfte Zustand der Erde als Resultat der Vergangenheit in einer einfachen Geftalt hervorgegangen, welche bereits die erzeugenden Prädispositionen ber fünftigen Entwicklung enthalten habe. Will man biefen Buftand nicht als Wirkung einer Intelligeng faffen, fo konnte man ibn boch ale unabhängigen anfänglichen Thatbeftanb gelten laffen. Denn über die Unnahme eines folchen ift schlechterbings nicht hinaus zu fommen. Es ift unmöglich, burch Caufalität aus Nichts ein Etwas abzuleiten. Auch ein einziges, rubiges Brincip reicht nicht aus; man fände in ihm weder Grund noch Anfang einer Spaltung in die Mehrheit, die doch vorhanden ift. Gine Bielheit von Elementen, und gegebene Berhaltnisse und Bewegungen zwischen ihnen, bilben unvermeidlich ben Anfangszustand, aus bem allein unsere Conftructionen etwas ableiten konnen.

Nun möchte man über diese Verhältnisse und Bewegungen nichts weiter a priori sestseen, weil in unserer Erkenntniß kein Grund liegt, eine Form derselben anderen vorzuziehen. Allein diese richtige Enthaltsamkeit kehrt man in den falschen Gedanken um, in Wirk-lichkeit habe dieselbe Unbestimmtheit bestanden, und es sei ein 'Chaos' vorausgegangen, in welchem, nach dem Ausdruck der Alten, allerlei in allerlei Richtungen bewegt gewesen sei.

Dies ist undenkbar. Auch im Chaos wurde zu einer Zeit t jedes Clement eine bestimmte Bewegungsrichtung, mit Ausschluß

aller anberen, gehabt haben. Ware bann zu einer Zeit t, irgend ein bestimmtes Product P hieraus hervorgegangen, so würde boch P niemals 'zufällig' entstanden sein, sondern das Chaos enthielt zu ihm genau die vollständige Prädisposition, die man entbehren wollte.

Die Annahme folglich, daß ein Urzustand U der Erde oder der ganzen Welt nicht die bereits ausgebildete Anlage des späteren P enthalte, sondern daß auch diese sich erst nach vielsachem fruchtlosem Zusammentressen der Elemente bilde, hebt diesen die Zukunft präjudicirenden Charakter des U nicht auf, sondern vermehrt blos die Anzahl der Zwischenglieder zwischen U und P. Soweit die Ersahrung uns dazu nöthigt, müssen diese Zwischenglieder angenommen werden. Hier aber werden sie meist dazu mißbraucht, um die Islusion zu erregen, es sei überhaupt ein Urzustand U denkar, in welchem noch gar nichts bedingt sei und aus dem sich gleichwohl, blos durch die Länge der Zeit und durch die Menge ganz grundloser Ereignisse, auch der bedingende Grund sür die weitere geordnete Entwicklung der Welt ausbilde.

### 8 91.

Ein anderer Irthum unterhält das Widerstreben gegen die Boraussehung eines völlig bestimmten Uranfanges. Jeder solche, U., erscheint als ein einzelner unter unendlich vielen denkbaren U., U. 2c. Mithin sei die Wahrscheinlichkeit eines jeden U. 2c. unendlich klein, und als eine Gewißheit könne man blos das allgemeine U ansehen, welches alle jene einzelnen einschließe.

Dies ift ein kindischer Migbrauch der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Diese setzt immer voraus, es gebe bereits eine Welt,
in welcher die einzelnen Thatsachen nach bestimmten Gesetzen verbunden sind. Hieraus entsteht für künftige Ereignisse in dieser Welt der Unterschied solcher, die an mehreren oder die an wenigeren Bedingungen hängen, d. h. der Unterschied gleich möglicher und ungleich möglicher, sowie überhaupt der zwischen möglichen und unmöglichen. She es aber eine Welt gibt, bestehen die verschiedenen ŧ

Möglichkeiten, die wir hinterher auf Grund des Zusammenhanges dieser jetzt wirklichen Welt erdenken können, nicht bereits als Fälle von größerer, geringerer oder gleicher Realisirbarkeit, sondern sie bestehen alle einsach nicht, und es wäre völlig thörichte Spielerei zu sagen, ehe die Welt gewesen sei, sei die Wahrscheinlichkeit, daß eine entstehen würde, ebenso groß gewesen, als daß keine entstände.

um etwas ber Art mit einigem Verstand behaupten zu können, müßte man bereits eine andere Welt annkhmen, in deren Zusammenhang man Gründe dafür fände, daß eben das Werden oder Nichtwerden einer Welt zwei sachlich ganz gleich mögliche Ereignisse seinen. Oder anders gesagt: erst nachdem eine bestimmte Wirklichkeit Uzeinmal ist und ihre bestimmten Gesetze hat, ist in Folge davon ein Uzunmöglich, ein Uzzwar in abstracto möglich aber doch nicht wirklich, ein Uzunöglich, ein Gedanken möglich, sondern auch in dieser Wirklichkeit realisirbar, und zwar leichter oder schwerer als Uz oder Uz, also wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher als diese.

Immer muß man sich also baran erinnern, bağ bas Erste in ber Wirklichkeit eben immer bas Wirkliche ist, und zwar bas Bestimmte, während alles Mögliche, Unmögliche, Unwirkliche und Unbestimmte immer nur Gebankengebilbe sind, die in unserem Denken auf Grund der Gesche dieser Wirklichkeit entsteben.

#### \$ 92.

Man gibt endlich ein bestimmtes U, als nothwendigen Anfang zu, besteht aber darauf, dies U, blos als eine Bielheit thatsächlich gegebener und in äußerlichen Formen der Verknüpfung enthaltener Elemente anzusehen, leugnet aber nicht blos eine intelligente, sondern überhaupt jede Einheit des Wirkens in ihnen, und sieht die ganze Naturordnung nur als das unvermeidliche Resultat des Zusammenwirkens dieser Elemente nach allgemeinen Gesehen an.

hiergegen gelten unfere früheren Betrachtungen. Naturge-

setze existiren nicht zwischen, neben ober über ben Dingen. Auch hülfe eine solche Annahme nichts, weil nicht begreislich wäre, wie diese nun selbst zu realen Elementen gewordenen 'Gesetze' die übrigen Elemente zum Gehorsam brächten. Man muß sich erinnern, daß Gesetze nur die in unserem Denken entstehenden Ausbrücke sind, durch welche wir die gegenseitige Wirksamkeit der Dinge zussammenzusassen im Stande sind.

Ist baher die Welt so, daß es gelingt, ihren Lauf allgemeinen Gesetzen zu unterwerfen, so heißt das: ihre ursprünglichen Elemente sind durchaus nicht beziehungslos auf einander, und es kann nicht jedes sein wie es will, so daß etwa später hinzukommende Gesetze sie dennoch alle in Ordnung hielten, sondern sie sind von Haus aus Glieder einer Reihe oder eines Shstems von Reihen, und deswegen ist ihre Wirksamkeit so beschaffen, daß die Regel, nach der sie zwischen je zweien erfolgt, als Consequenz allgemeinster und höchster Gesetze ableitbar oder mit diesen wenigstens vereindar ist.

Nun könnte man fortfahren: auch eine solche Auswahl auf einander bezogener Elemente lasse sich doch als ein absolutes Factum ebenso gut denken, wie eine ursprüngliche Coexistenz zu einander nicht passender auch als Factum sich denken ließe. Es bedürfe mithin nicht der Annahme, daß außer jener Vergleiche barkeit auch noch eine reale Einheit die Elemente verknüpfe.

Allein bem wiberspricht ber Charafter ber Wirklichkeit, die ja nicht ein unbewegtes Classensphiem ber Elemente ist, sondern unaufhörliche Bewegung ber verschiedenen Glieber besselben gegen einander.

Ueber dieses Geschehen brückt man sich nun so aus: wenn die Elemente a und b in die Beziehung  $c_1$  treten, so ändern sie sich in  $\alpha_1$  und  $\beta_1$ , wenn in die Beziehung  $c_2$ , dann in  $\alpha_2$  und  $\beta_2$  2c. Allein damit wird blos gesagt, welches die Folgen sein müssen, wenn gewisse Bedingungen eintreten. Es fragt sich aber, wie es überhaupt zu denken ist, daß der Eintritt einer Bedingung  $c_1$  die hiermit

benknothwendig verbundene Folge  $\alpha$ , und  $\beta$ , wirklich hervorbringe. Dazu reicht nicht aus, daß c, blos vorhanden ist, bemerkbar für uns, sondern auch a und b müssen davon merken; b. h., da eine bloße Beziehung, die nichts Wirkliches ist, nicht von außen her einwirken kann, so müssen a und b bereits in einer inneren Wechselwirkung stehen, wenn der Fall eintritt, welchen wir als das Eintreten von c, bezeichnen. Oder anders ausgedrückt: nicht die äußeren Beziehungen c bringen die Wech selwirkungen von a und b hervor, sondern sie sind blos Zeichen oder Folgen der bereits unmittelbar zwischen a und b bestehen den Wirkungen.

Es muß folglich der Gedanke aufgegeben werden, am Anfange der Welt seien vielerlei Elemente ohne gegenseitigen Einfluß dagewesen, und erst später eintretende 'Beziehungen' hätten es dahin gebracht, daß sie sich um einander kümmerten. Bielmehr können Elemente zu einem späteren Weltlauf gar nicht verbunden werden, wenn sie nicht von allem Anfang an in einer unmittelbaren Wechselwirkung standen. Das aber heißt mit andern Worten: auch der Gedanke muß aufgegeben werden, als wenn die einzelnen Elemente durchaus selbständige und in ihrer Existenz unbedingte wären. Die Probe dieser Selbständigkeit würde ja darin bestehen, daß jedes fortführe das zu sein, was es ist, möchten die anderen da sein oder nicht und sich so oder anders verhalten.

Ift aber jedes Element genöthigt, unmittelbar in seinen eignen Zuständen sich nach den Zuständen der anderen zu richten, so würde man metaphysisch sie alle zusammen blos als bedingte Existenzen, als Theile, als Producte, als Modificationen eines einzigen wahrhaft realen unbedingten Wesens Z ansehen. Naturphilosophisch braucht man diesen Gedanken nicht vollständig; es reicht hin, wie wir früher gethan, die Gleichung aufzustellen

Z = F(a, b, R)

und ihr die Deutung zu geben, daß Z nicht blos eine Größe ober eine Verbindungsform von Größen, auch nicht blos eine Idee, sondern zugleich eine reale wirkende Macht sei, welche dann,

wenn in dem Ausbrucke rechts a in  $\alpha$  übergegangen ift, die entsprechenden Modificationen von b und R nicht blos theoretisch bedingt, sondern auch physisch hervorbringt.

Dies ist nun die britte der oben angeführten und gewöhnlich perhorrescirten Formen des Schöpfungsbegriffes. Diese sinden wir nicht blos zulässig, sondern nothwendig. — Unsere Naturaussassiung erfährt dann allemal einen unmethodischen Sprung, wenn wir einen Theil der Natur, die unorganische, als bloßes Resultat zufällig zusammengerathener Elemente nach bloßen allgemeinen Gesehen betrachten, und erst hinterber, zur Erklärung des anderen Theils, der organischen Welt, die Mitwirfung eines einheitlichen und planmäßig wirkenden Princips hinzusügen möchten. Man muß im Gegentheil in jedem, dem kleinsten wie dem größten, physischen Ereigniß diese Mitwirfung als den Grund voraussiehen, welcher die Wirkung überhaupt möglich und die Art und Weise derselben nothwendig macht.

Kurz: vieses Z ist eben die reale Causalität, der wir naturwissenschaftlich den Lauf der Welt unterwersen wollen. Es hat gar keinen Sinn, zuerst nur in abstracto zu behaupten, einer Causalität überhaupt müsse selbstwerständlich jede denkbare Welt unterworsen sein, dann aber die bestimmten concreten Gesete, welche den Inhalt dieser Causalität ausmachen, irgend anders woher zu erwarten. Das erste Wirkliche vielmehr, nämlich die unableitbare Natur dieses Z, ist es, woraus die Causalität in der Welt überhaupt, zugleich aber auch die bestimmten Gesete solgen, nach denen der Zusammenhang derselben sich bewegt.

#### § 93.

Wenn man nicht blos ben Naturlauf, sondern auch das geistige Leben in ihm in Betracht zieht, so kann man zu der weiteren Folgerung kommen, dieses Z sei nicht blos als eine einheitliche Macht überhaupt, sondern als eine intelligente zu fassen. Allein für die nächsten Bedürsnisse der Naturwissenschaft bedarf man diesen Gedanken nicht und kann sich mit den formalen Eigenschaften des Princips begnügen, die aus dem Borigen hervorgehen und die nicht aus religiösen Gründen, sondern blos deswegen angenommen wurden, weil ohne sie gerade eben die Causalität unbegreislich wäre, auf welche man den Berlauf der Natur zurückzusühren sucht. Die Möglichkeit, Z als einen instelligenten Geist zu sassen, wird nur deshalb hier betont, weil neuere Ansichten, keineswegs aus blos naturwissenschaftlichen Gründen, sondern mit willkürlichem Hasse gegen alles, was Geist heißt, diesen Gedanken fruchtlos zu eliminiren suchen.

Für die Naturphilosophie bleiben als formale Consequenzen folgende: Der Sinn des Z ist der Grund aller Verknüpfungen zwischen den Elementen und zugleich der Grund ihres Daseins. Es ist möglich, daß in weitem Umfange dieses Z seinen Plan nur aussührt, indem es den aussührenden Mitteln immer gleiche Arten der Wirksamkeit vorschreibt; und dies würden die allgemeinen Gesetze sein, die wir in der Natur vorsinden, von denen aber doch keines absolut allgemein ist, sondern jedes sich auf eine bestimmte Classe von Elementen und Vorgängen bezieht.

Es ist aber keineswegs nothwendig, daß diese allgemeinen Gesetze völlig unabhängig sind von dem Plane, welchen Z verfolgt. Es können langsame, säculare Aenberungen auch in ihnen vorkommen, abhängig von den verschiedenen Perioden der Entwickelung, in welche dieser Plan eingetreten ist.

Diese Aenderungen können unbemerkbar bleiben für die ganze Zeit des Naturlaufs, die unserer Beobachtung zugänglich ist. Unsere ganze naturwissenschaftliche Untersuchung würde dann nur dem Anlegen eines Krümmungskreises an einen Curvenbogen zu vergleichen sein, welcher letztere uns unendlich scheint, während er doch nur ein Stück des Weltlaufes ist, der sich vor und hinter diesem Berührungspunkte von dem Kreise wieder entsernt.

Es ist ferner burchaus möglich, bag aus bem Zusammentreffen vieler Elemente bas Z neue Kräfte hervorgeben läßt,

bie man analytisch aus ber blogen Berücksichtigung ber Elemente und ihrer Berbindungen nicht ableiten kann. Sie folgen blos fonthetisch baraus, weil biefe Elementenverbindung nicht im leeren Raume, sondern stets innerhalb dieses Z stattfindet, auf basselbe beständig einwirkt und aus bemselben Rudwirkungen erzeugt, die nur aus der Natur von Z folgen. — Die Gewohnheit ber Physik, ein neues Resultat aus bloger Zusammensetzung ber bereits vorhandenen Einzelfräfte zu construiren, ist daber nicht allgemein berechtigt. Es tann im Gegentheil beständig, 3. B. eben in dem organischen Leben, der entgegengesetzte Fall vorkommen, daß aus den Elementen a und b und ihrer Berbindung o nach allgemeinem mechanischen Rechte ein gewisses Product P nicht ableitbar ift, welches bennoch entsteht und baburch begreiflich wird, daß man zu a, b, c auch noch das beständig vorhandene umfassende Z als eine ber componirenden Bedingungen in Betracht ziebt.

# Bur Biographie Bermann Jotze's.

# Loge's Abgangszeugniß von der Universität Leipzig.

Von dem Universitäts-Gerichte zu Ceipzig wird bezeugt, daß

# Rudolph Hermann Lotze

Stud. Medic. et Philos. aus Baugen

von Zeit seiner Inscription de dato ben 3. Mai 1834 an sich auf hiefiger Universität

Ein Jahr Zehn Monate Fünfundzwanzig Tage laut der beigebrachten Zeugnisse aufgehalten, wirklich studiret, die Borlesungen sleißig besucht hat, und gegen sein Betragen etwas Widriges nicht vorgekommen, auch der Berdacht einer Theilnahme an verbotenen Verbindungen gegen ihn nicht entstanden ist.

Gegeben Leipzig, ben 28. März 1836.

(L. S.) **D. Karl Fr. Günther**, b. 3. R. b. Univ.

D. Carl Adolph Rüling, Christian Ernst Mirus, Univ.-Secretair.

## Berzeichniß der als gehört bescheinigten Borlesungen.

Sommer = Semefter 1834.

Anleitung jum Studium der Medicin. Herr D. Knefchte. Ofteologie und Syndesmologie. Derr Prof. D. Weber. Aesthetit. Herr Brof. M. Weiße.
Geschichte der Philosophie seit Kant. Derselbe.
Einleitung in die medicinische Literatur. Herr D. Kneschte.

Winter-Semester 1834—35.

Mpologie und Splanchnologie. Herr Prof. D. Weber. Angiologie und Neurologie. Derfelbe. Religionsphilosophie. Herr Prof. M. Weiße. Anorganische Chemie. Herr Prof. D. Kihn jun.

Sommer-Semefter 1835.

Physiologie. Herr Prof. D. Weber. Allgemeine Anatomie. Derfelbe. Allgemeine Chemie. Herr Prof. D. Kühn jun. Botanische Excursionen und Demonstrationen. Herr Prof. D. Schwägrichen. Winter=Semester 1835-36.

Allgemeine Bathologie. herr Brof. D. Braune. Naturgeschichte. herr Brof. D. Schwägrichen. Bergleichenbe Anatomie. herr Brof. D. Bollmann.

Specielle Physiologie. Herr Prof. D. Weber. Entwicklungsgeschichte. Derfelbe. Secirilbungen. Derfelbe. Chemisch-praktische llebungen. Herr Brof. D. Kihn jun. Anthropologie. Herr Hofrath Prof. D. Heinroth. Einleitung in die Philosophie. Herr Prof. M. Weiße. Geschichte der deutschen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Derselbe.

Wider Herrn Rudolph Hermann Lotze aus Bauten ist auch vom 28. März 1836 bis zu dem heutigen Tage, als so lange derselbe auf hiesiger Universität sich aufgehalten und Medicin studirt, auch während dieser Zeit die nachverzeichneten Borlesungen laut der beigebrachten Zeugnisse sleiß besucht hat, etwas Widriges nicht vorgesommen, und hat sich derselbe der Theilnahme an verbotenen Berbindungen weder schuldig noch verdächtig gemacht.

Leipzig, ben 28. Juni 1838.

### D. Wilhelm Ferdinand Steinacker, b. B. Rector.

D. Carl Adolph Küling, Univ.-Richter. Böttger,

# Berzeichniß der als gehört bescheinigten Borlesungen.

Sommer=Semefter 1836.

Entbinbungstunft. Herr Hofrath Brof. D. Ibrg. Chirurgie. Herr Brof. D. Kuhl. Theravie der Entzündungen. Herr Brof. D. Cerutti.

#### 2Binter-Semefter 1836-37.

Ueber Schwindsucht, Baffersucht, Gicht u. f. w. herr Brof. D. Cerutti. Receptirtunft. herr D. Kneichte.

#### Sommer=Semefter 1837.

Klinif. Herr Hof- und Medicinal-Rath Ritter Brof. D. Clarus, herr Brof. D. Ruhl und herr Brof. D. Bendler. Bolitlinif. Herr Brof. D. Ceputti.

Bathologijche Anatomie. Derfelbe. Chirurgische Klinik. Herr Prof. D. Kuhl.

Spirurgische Ritali. Herr Prof. D. Rub Chirurgische Operationen. Derfelbe.

Ausculimtion in ber geburtshulflichen Rlinit. Gerr Sofrath Brof. D. 3Brg. 2Binter-Semefter 1837-38.

Klinik. Herr Hof- und Medicinalrath Ritter Prof. D. Clarus, Herr Prof. D. Ruhl und herr Prof. D. Wendler.

Boliklinkt. Herr Prof. D. Cerutti. Bathologische Anatomie. Derfelbe. Chirurgische Klinik. Herr Prof. D. Kuhl. Chirurgische Operationen. Derfelbe.

Drud von 3. B. Sirfchfelb in Leipzig.

erfelbe.

fo lam t ftudic laut de icht ver en Ber

4

).

# Anzeige.

Die gunftige Aufnahme, welcher sich bie im vorigen herbst bei mir erschienene erfte Auflage ber "Grundzüge ber Pluchologie" zu erfreuen gehabt hat, gab die Beranlasjung, aus ben fammtlichen Borlesungen hermann Lope's: über

Logik und Encyclopādie der Philosophie Metaphysik Naturphilosophie Psychologie Aesthetik Praktische Philosophie Religiousphilosophie Geschichte der deutschen Philosophie seit Kant

bie Dictate nach und nach zu veröffentlichen. Die Herausgabe biefer hefte, welche, einzeln verkäuflich, in gleicher Ausstattung erscheinen und alle einen ähnlichen Umfang haben wie die "Grundzüge der Psychologie", wird von herrn Brosessor E. Rebnisch in Göttingen beforgt.

Die "Dietate ans den Gorlefungen" sind in der That von Lote selbst formulirte, allerdings nur in Nachschriften von Zuhörern vorhandene, vor der Drucklegung mithin eine sorgsame und sachverständige Revission erheischende Dietate, nicht von einzelnen Zuhörern nach eigenem Ermessen gemachte Aufzeichnungen. Die knappen, elementaren, übersichtlichen Skizzen der verschiedenen philosophischen Disciplinen, welche sie bieten, werden in weiten Kreisen willtommen und insbesondere allen denen eine erwilnschte Borschule sein, denen das Studium des Mikrolosmus, des Systems der Philosophie und der andern von Hermann Latze bei seinen Ledzeiten verössentlichten Werte sill den Ansang zu umsassend und schwierig ist. Die Berlagshandlung darf hossen, das die Heste, in alademischen Borsesungen ursprünglich entstanden, namentlich auch bei den Studierenden gute Aufnahme sinden und sich einbürgern werden.

In der Regel werden die Dictate gunächst in derjenigen Fassung zum Abbruck gebracht, welche ihnen der so unerwartet aus ruhmreicher und gesegneter Birksamkeit durch den Tod abgerusene Berkasser gegeben hat, als er die betreffende Borlesung zum letzten Mal hielt. — Die ganze Serie derselben wird dinnen Kurzem vollständig in den Händen des Publicums sein.

Leipzig, Robember 1882.

S. Birgel.

. • • • 

• 



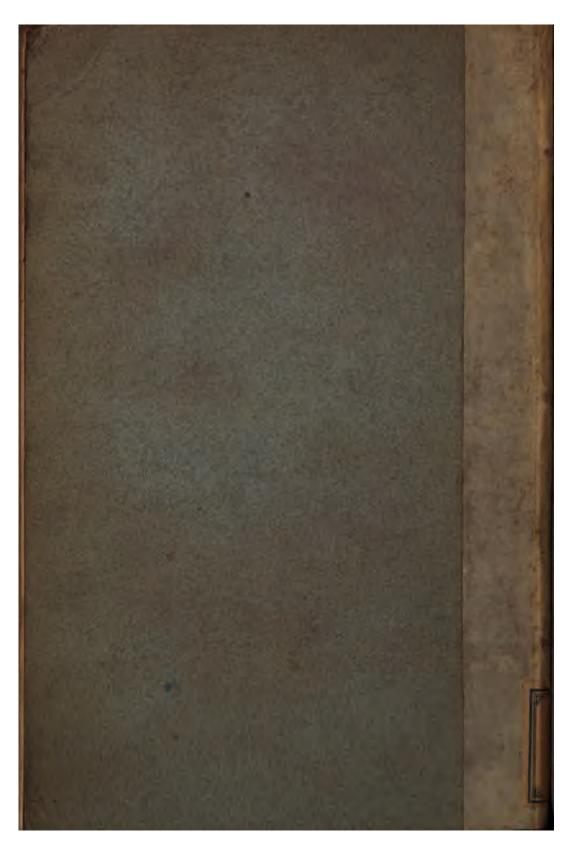